# Dismonessesichte

Chadderadats.









Dem besten Deutschen



त्राधि

# Bismarck-Gedichte

des

# Kladderadatsch

mit Erläuterungen herausgegeben

nod

### Horst Kohl

Mit vielen Illustrationen

non

Wilhelm Scholz und Gustav Brandt

Achtes Taufend



42521 98

Berlin 1894

21. hofmann & Comp.

# Bismard-Gedichte

Kladderndattig

AMERICAN IC NO. O. ST.

man comment

Instead of the

August milyada

and 2 to be imited in

# Dorwort

Während der Vorarbeiten zu einer umfaffenden Bismard-Bibliographie erftand in mir der Gedante, gunächft gu meinem privaten Bergnügen, die beften auf Bismarck bezüglichen Gedichte des "Kladderadatich" zu jammeln. "Kladderadatich" hat Bismarck von feinem erften Auftreten im Bereinigten Landtage an auf feinem politischen Lebensweg begleitet, erft ihn befämpfend mit bittrem Spott in Bort und Bild, ohne doch je ihn durch die Caricatur gum Gefpott der Belt zu machen, dann halb widerwillig den erft Geschmähten anerkennend, ichlieflich ihn feiernd und preisend als den Beros Germaniens, den Beften der Deutschen. Co find die Bismarcaedichte des "Rladderadatich" gemiffermaßen ein Spiegelbild der Wandlung, die die meiften Deutschen in ihrem innern Berhältniß zu Bismard durchgemacht haben, und deshalb wird jeder, der fich den Ginn für Wahrheit und Offenheit bewahrt hat, gern in diefen Gedichten lefen, die ihm wie Befenntniffe des eigenen Bergens erscheinen. Und dazu kommt noch ein Anderes. Die formgerechten, bald icharf satirischen, bald gutmüthig humoriftischen, immer aber geiftvoll zugespitten Berfe eines Dohm, Lowenstein,

Trojan, Polstorff haben in Verbindung mit den genialen Zeichnungen eines Wilhelm Scholz und Gustav Brandt dazu beigetragen, Vismarch — den Mann mit den drei Haaren — populär zu machen, und da sich "Kladderadatsch" nie verleiten ließ, die Wassen der Satire mit denen der Verleumdung und Verdächtigung zu vertauschen, so hat Vismarch auch fast nie Grund gehabt, die Hilse der Gerichte gegen die losen Spötter in Anspruch zu nehmen: im Gegentheil war "Kladderadatsch" immer im Hause Vismarchs ein gern gesehener Gast, und ist es bis auf den heutigen Tag geblieben.

Gin großes, ja das größte Stud deutscher Geschichte gieht in diesen Gedichten an unferm Geifte vorüber; keine That, fein bedeutendes Wort aus dem Munde Bismarcks entging den Dichtern und Zeichnern des "Kladderadatich": fie verewigten mit Lied und Stift, mas den Zeitgenoffen das Serz bewegte. Wohl nur gering ift heute die Bahl berer, die in Bismarck - trot mancher und oft tiefgehender Berichiedenheit der Unfichten in einzelnen Fragen des politischen und wirthschaftlichen Lebens - nicht den großen Patrioten und den genialen Staatsmann ehren, der die Deutschen aus einer muften Maffe von Bolfern und Bolfchen zu einem Bolfe geformt und ihnen die ihrer Stärfe und civilifatorifchen Bedeutung gebührende Stellung an der Spite der europäischen Nationen geschaffen hat. Darum darf die Cammlung der Bismarcfgedichte des "Kladderadatich" bei allen aufrichtigen Baterlandsfreunden ohne Unterschied der Partei auf freundliche Mufnahme rechnen. Denn Fürft Bismard ift feit feinem Rücktritt dem Rampfe der Parteien entrückt; viele, die ihn fonft mit Leidenschaft befämpften, weil er das auch von ihnen erftrebte Biel der Größe Deutschlands auf anderm Wege und mit andern Mitteln zu erreichen suchte, sind in ihrem Urtheil

misber geworden und beweisen durch die That, daß ihre Gegnerichaft von perionlichem Haise frei war und daß die Politif in ihnen nicht die weicheren Gefühle des Herzens zu ertödten vermocht hat.

Tem jüngeren Geichlechte, das die Jahre der Gründung und des Ausbanes des Deutschen Reichs nicht miterlebt hat, werden die beigegebenen Erläuterungen, die den Aelteren überflüsig erscheinen fönnten, das Verständniß für manche Anspielung öffnen, die sonst unverstanden bliebe.

Der Verlagsbuchhandtung gebührt beionderer Dank, daß sie dem Buch, um es zu einem rechten Volksbuch zu machen, durch Veifügung charakteristischer Vismarchilder eine Mitgift gegeben hat, die jeder mit Freuden begrüßen wird.

Chemnit, 21. August 1894.

Dr. Horst Kohl.







# Inhalt.

| 1862. Ze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Blaue Montagsbilder für den 29. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |
| Sonst hat es weiter keinen Zweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   |
| Catilina. Eine harmsose alte Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1;  |
| Nothgedrungene Gloffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| Cavalier : Politif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G   |
| Unitern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 1863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Vanitas! Diplomatum vanitas!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13  |
| Die schon einmal!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16  |
| Poetische Unschauungen und profaische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1>  |
| Feldjägerliedchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20  |
| ettis ben Ohaleten bes galis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21  |
| In drei Sahren!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Auf einem Balle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Minister Calembourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Der Junker und die Sceichlange. Gine Parabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| The state of the s | -77 |
| political continuous c | 29  |
| Ministerielles Stillleben am 1. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Warnung und Trost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33  |
| Nur aguight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34  |

|                                    |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 6   | ette |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|------|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|
| Was willst bu mehr?                |      | ۰   |     |     |      | ٠  |   | ٠ |   |   |   |   |   | ٠   | 36   |
| Ministerieller Frühlingshumor .    |      |     |     |     | ٠    |    |   |   |   | ٠ |   |   |   |     | 37   |
| Bas jum Bolfsvertreter gehört      |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     | 38   |
| Bomit?                             |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   | ٠ | ٠ |   |     | 40   |
| Vorsicht!                          |      | 0   |     |     | •    |    |   |   |   |   | • |   |   |     | 40   |
| Preußen an ber Schwelle ber Gr     | oßn  | tad | hts | pol | itit |    |   |   |   |   |   |   |   |     | 41   |
| Gefang ber Pargen auf bem Don      | ihof | Ťŝļ | lai | 3   |      |    | ٠ |   |   |   |   |   |   |     | 42   |
| Bon bem großen herrn und bem       | flo  | in  | 112 | Vö  | gle  | in |   |   | ٠ |   | ٠ |   |   |     | 43   |
|                                    |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
|                                    | 1    | Se  | 4.  |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| Galle sond hallore Westitis        |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     | 4.5  |
| Hohe und höhere Politif            |      |     |     |     |      |    |   |   | ٠ |   |   | ٠ |   | ٠   |      |
| Mustisch examinatisch              |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| Biarriger Elegien                  | ٠    | •   | ٠   | ٠   |      | ٠  | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠   | 49   |
|                                    |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
|                                    | 1    | 86  | 5.  |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| Der lette Versuch                  |      |     |     |     | ٠    | ٠  |   |   | ٠ |   |   |   |   |     | 51   |
| Zauberlehrlings - Qualen           |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| Der Mitbesitzer                    |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| Nach alter Melodie                 |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| Bafen= und Gevatter-Politik .      |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| Philisters Meugierde               |      |     |     |     |      |    |   |   | ٠ |   |   |   |   |     | 61   |
|                                    |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
|                                    | 1    | 90  | 66. |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| 2.                                 |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| Die gewonnene Partie               |      |     |     |     | ٠    | ٠  |   | ٠ | • |   | ٠ |   |   |     | 63   |
| Album berühmter Unbekannter.       |      |     |     |     | ٠    | ٠  | ٠ | ٠ | ۰ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠   | 65   |
| Tu l'as voulu, George Dandin       |      |     | •   | ٠   | •    | ٠  | • | ٠ | ٠ | 4 | ٠ | ٠ | ٠ | ٠   | 67   |
| Vom Ritter Marcus Curtius .        | ٠    | ٠   | •   | ٠   | ٠    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠   | 71   |
| Indemnität                         |      | ٠   | •   | •   | •    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | . * | 72   |
|                                    |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
|                                    | 1    | 180 | 37. |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| Das heimliche Verhältniß           |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     | 75   |
| Parlamentarisch - diplomatisches F |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     | 78   |
|                                    |      |     |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |     |      |

#### - XIII -

| 1868.                                              | Seite |
|----------------------------------------------------|-------|
| Sektors Abschied                                   | . 81  |
| Endlich                                            | . 82  |
| Zwei Grafen                                        | . 85  |
| Bur Erinnerung an den 17. December 1868            | . 86  |
|                                                    |       |
| 1869.                                              |       |
| Vom Vater Noah und seiner Tanbe                    | . 89  |
| Das große Brillant-Fenerwerk am 16. April          | . 92  |
| Gin Ferien-Jona                                    | . 95  |
| Dichingisthan und Confucius                        | . 97  |
| Der Zurudgezogene                                  | . 100 |
| Die Tulpen bes herrn v. Bismard                    | . 102 |
| Gin Blick in die Gremitage                         | . 106 |
| Aus Barzin                                         | . 108 |
|                                                    |       |
| 1870.                                              |       |
| Bedenklicher Wochenkalender                        | . 110 |
| Die Theilung der deutschen Erde                    | . 111 |
| So ober So!                                        | . 113 |
| Die Entrevue                                       | . 117 |
|                                                    |       |
| 1871.                                              |       |
| Canbraths Berzweislung                             | . 118 |
| Un Dito                                            | . 119 |
| Bismards Klage                                     | . 120 |
| Musikalische Signale                               | . 120 |
| Borte ber Beisheit für Gefinnungsmänner            | . 122 |
| Mus ber neuesten Budeburger Geschichte             | . 125 |
| Der Dreifpann aus Mosfau                           | . 126 |
| Gasteiner Alpenjobler                              | . 127 |
| Bom Höllenbrau                                     | . 128 |
| Seinen "liebenswurdigiten und objectiviten" Gegner | . 129 |
| Bochenfalender                                     | . 129 |

|                                             |   |   |       |   |   | , | Selle |
|---------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---|-------|
| An den Kanzler                              |   |   |       |   |   |   | 130   |
| Das Lied vom gefährlichen Grafen            |   |   |       |   |   |   | 132   |
|                                             |   |   |       |   |   |   |       |
| 1872.                                       |   |   |       |   |   |   |       |
| Die Perle von Meppen                        |   |   |       |   |   |   | 136   |
| Der Widerspäustigen Zähmung                 |   |   |       |   |   |   | 136   |
| In des Prometheus Wertstatt                 |   |   |       |   |   |   | 138   |
| Rate und Mäuse                              |   |   |       |   |   |   | 142   |
| Nicht nach Canoffa!                         |   |   |       |   |   |   | 143   |
| Beatus ille, qui procul negotiis            |   |   |       |   |   |   | 145   |
| Diplomatisches Unwohlsein                   |   |   |       |   |   |   | 146   |
| Zum Abschied                                |   |   |       |   |   |   | 147   |
|                                             |   |   |       |   |   |   |       |
| 1873.                                       |   |   |       |   |   |   |       |
| Blaues Montags=Impromptu                    |   |   |       |   |   |   | 149   |
| Monolog eines Einsiedlers                   |   |   |       |   |   |   | 150   |
| Seinen Reidern                              |   |   |       |   |   |   | 153   |
| Rose und Distel                             |   |   |       |   |   |   | 155   |
| 40014                                       |   |   |       |   |   |   |       |
| 1874.                                       |   |   |       |   |   |   |       |
| Praftischer Nuten der Unschlbarkeit         |   |   |       |   |   |   | 156   |
| Das neueste "geflügelte" Wort Bismarcks     |   |   |       |   |   |   | 157   |
| Die alten Weiber                            |   |   |       | ٠ |   |   | 159   |
|                                             |   |   | <br>٠ |   |   |   | 161   |
| Der Streit um des Ranglers Bart             |   |   |       |   | ٠ |   | 162   |
| Gegenbeweiß                                 |   |   |       |   |   |   | 164   |
| Die Menchelthat von Kiffingen               |   |   |       |   |   |   |       |
| Salve!                                      |   |   |       |   |   |   | 166   |
| Das Panzerhemd                              |   |   |       |   |   |   | 166   |
| Der Schwarzen Nieberlage                    |   |   |       |   |   |   | 168   |
| Vom eisernen Kangler und dem sanften Andolf | • | ٠ | <br>٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 171   |
| 4/AM                                        |   |   |       |   |   |   |       |
| 1875.                                       |   |   |       |   |   |   |       |
| Er darf nicht gehn!                         |   |   |       |   |   |   |       |
| Mark im Sumpfe                              |   |   |       |   |   |   | 1.77  |

|                                      | Seit | 5     |
|--------------------------------------|------|-------|
| Kanzlers Ruh                         | 17   | 9-    |
| Wochenfalender                       | 18   | 1     |
| Dem Treulosen                        | 18   | 3:    |
| And ein "Pro Nihilo"                 | 18   | 4.    |
| Was sich liebt, das neckt sich       | 18   | G.    |
|                                      |      |       |
| 1876.                                |      |       |
| Die Zihewihe                         | 18   | 8     |
| Kiffinger Marfeillaise               | 19   | 0     |
| Aus Kissingen                        | 19   | 0.    |
|                                      |      |       |
| 1877.                                |      |       |
| In calumniatores                     | 19   | · ; · |
| Eine drollige, aber wahre Geschichte | 10   | 1     |
| Staatsmännischer Seufzer             | 19   | 5     |
| Dem Scheidenden                      | 19   | ß     |
| Dem Bleibenden                       | 19   | 7     |
| Philister : Seufzer                  | 19   |       |
| Neber den Kanzlerklatsch             |      | 0     |
| Der erkannte Bismarck                | 20   | 1     |
| Bismarcf am Telephon                 |      | 1-3   |
| Andolfs Reisebericht                 |      | )(:   |
|                                      |      |       |
| 1878.                                |      |       |
| Impromptu                            | 20   | 3     |
| Bur inneren Lage                     | 21   | ()    |
| Ein Wink mit dem Palmenzweige        | 21   | 3     |
| Ad Calendas Apriles                  | 21   | 5     |
| Grenzen der Minister                 | 21   | 6.    |
| Friedrich Bruhige Gedanken           | 21   | 7     |
| Nach der Arbeit                      | 21   | 8     |
| Des Grafen Herbert Bahlritt          | 21   | 9     |
| Ein guter Rath                       | 2:   | 21    |
| Bur Nachtur                          | 2:   | 22    |
| Bom großen Otto und bem bojen Mority | 2:   | 2:3   |

| 1879.                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Geite                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| Die neue Erfindung                                                                                                                                                                                                                                             |     | . 227                                                       |
| Jocus in loco                                                                                                                                                                                                                                                  |     | . 229                                                       |
| Bochenkalender                                                                                                                                                                                                                                                 |     | . 229                                                       |
| Dem Cid Campeador                                                                                                                                                                                                                                              |     | . 232                                                       |
| Bollschnaderhupferln aus Friedrichsruh                                                                                                                                                                                                                         |     | . 233                                                       |
| Der Conservative nach der Kanzler-Soirée                                                                                                                                                                                                                       |     | . 234                                                       |
| Der Kanzler geht!                                                                                                                                                                                                                                              |     | . 236                                                       |
| Des Kanzlers Traum                                                                                                                                                                                                                                             |     | . 238                                                       |
| Der heimliche Besuch                                                                                                                                                                                                                                           |     | . 240                                                       |
| Die Versöhnten                                                                                                                                                                                                                                                 |     | . 241                                                       |
| Adverso flumine                                                                                                                                                                                                                                                |     | . 244                                                       |
| Des Conservativen Nachtlieb                                                                                                                                                                                                                                    |     | . 246                                                       |
| Dem schlecht informirten Kanzler                                                                                                                                                                                                                               |     | . 246                                                       |
| Das Parzenlied aus Goethes Iphigenia                                                                                                                                                                                                                           | ٠ , | . 247                                                       |
| Diplomatische Hundstagsscherze                                                                                                                                                                                                                                 |     | . 249                                                       |
| Zum Culturkampf                                                                                                                                                                                                                                                |     | . 251                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                             |
| 1880.                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |
| 1880.<br>Des Reichskanzlers Schweine                                                                                                                                                                                                                           |     | . 255                                                       |
| Des Neichskanzlers Schweine                                                                                                                                                                                                                                    | • • | 255                                                         |
| Des Reichskanzlers Schweine                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                             |
| Des Reichskanzlers Schweine                                                                                                                                                                                                                                    |     | 257                                                         |
| Des Reichsfanzlers Schweine Die neueste Enthüllung.  Delatori.  Ein guter Bunsch  Bochenkalenber.                                                                                                                                                              |     | . 257                                                       |
| Des Reichsfanzlers Schweine Die neueste Enthüllung.  Delatori                                                                                                                                                                                                  |     | 257<br>258<br>260                                           |
| Des Reichsfanzlers Schweine Die neueste Enthüllung.  Delatori.  Ein guter Bunsch  Wochenkalender  Der Neichstagsabschied.  Aus dem Leben eines Heros.                                                                                                          |     | 257<br>258<br>260                                           |
| Des Reichsfanzlers Schweine Die neueste Enthüllung.  Delatori                                                                                                                                                                                                  |     | 257<br>258<br>260<br>261<br>263                             |
| Des Reichsfanzlers Schweine Die neueste Enthüllung.  Delatori.  Ein guter Bunsch  Wochenkalender  Der Neichstagsabschied.  Aus dem Leben eines Heros.                                                                                                          |     | 257<br>258<br>260<br>261<br>263                             |
| Des Reichsfanzlers Schweine Die neueste Enthüllung.  Delatori.  Ein guter Bunsch  Bochenkalender  Der Neichstagsabschieb.  Aus dem Leben eines Heros.  Jubel-Chorus der Schwarzen                                                                              |     | 257<br>258<br>260<br>261<br>263<br>265<br>265               |
| Des Reichsfanzlers Schweine Die neueste Enthüllung.  Delatori                                                                                                                                                                                                  |     | 257<br>258<br>260<br>261<br>263<br>265<br>266<br>269<br>269 |
| Des Reichsfanzlers Schweine Die neueste Enthüllung.  Delatori                                                                                                                                                                                                  |     | 257<br>258<br>260<br>261<br>263<br>263<br>265<br>266<br>269 |
| Des Reichsfanzlers Schweine Die neueste Enthüllung.  Delatori  Ein guter Bunsch  Wochenkalender  Der Reichstagsabschieb  Aus dem Leben eines Heros  Jubel-Chorus der Schwarzen  Durchläuchting  An Ihn. Neue Glosse über ein altes Thema  Kissinger Nachtlänge |     | 257<br>258<br>260<br>261<br>263<br>265<br>266<br>269<br>269 |

#### - XVII -

| 1881.                                          | Seite |
|------------------------------------------------|-------|
| Des Kanzlers Heimkehr                          | . 277 |
| Kangler-Lied                                   | . 280 |
| Unerhört!                                      | . 282 |
| Gine Ballade                                   | . 283 |
| Neues Lied nach alter Melodie                  | . 284 |
| Themis an ihren Ankläger                       | . 284 |
| Neichstägliche Schnadahupfl                    | . 286 |
| Der Declaranten Demüthigung                    | . 287 |
| Impromptu auf der Reichstags-Tribune           | . 288 |
| Das Uebel ber Beredtsamfeit                    | . 289 |
| Von einer parlamentarischen Soirie             | . 289 |
| Die neueste Mär'                               | . 291 |
| Die Botschaft                                  | . 293 |
| Die Engel in der Wilhelmstraße                 | . 295 |
|                                                |       |
| 1882.                                          |       |
| Authentische Interpretation                    | . 297 |
| Abschied vom Walde                             | . 299 |
| Die Noththür                                   | . 301 |
| Ungunstiges Berhältniß                         | . 301 |
| Das Verwendungsgesetz                          | . 302 |
| Aus Kiffingen                                  | . 303 |
|                                                |       |
| 1883.                                          |       |
| Ein fröhliches Intermezzo                      | . 305 |
| B. und B                                       | . 307 |
| Um ersten April                                | . 308 |
| Von der Kanzlerfahrt                           | . 310 |
|                                                |       |
| 1884.                                          |       |
| Mieder der Alte                                | . 313 |
| Bon einem Gemaltigen ober: Die Klage bes Atlas | . 314 |
| Die vertrauliche Besprechung                   | . 315 |
| Um zwanzigtausend Mart                         | . 018 |

#### - IIIVX -

| 1885.                                          | Ceitz |
|------------------------------------------------|-------|
| Welcher ift ber Größere?                       | 320   |
| Acht fo!                                       | 321   |
| Etwas von der Jugend                           | 322   |
| Dem deutschen Reichskanzler. Zum 1. April 1885 | 323   |
| 4000                                           |       |
| 1886.                                          |       |
| Das boje Deutschland                           | 326   |
| Im Sadzienwalde                                | 328   |
| 1887.                                          |       |
|                                                | 000   |
| Un den Reichstanzser                           | 330   |
| 1888.                                          |       |
| Ein stolzes Wort                               | 302   |
| Ueber die Erblichkeit der Kanzlerwürde         | 300   |
| or i or i or or                                | 335   |
|                                                | 336   |
| 0.10                                           | 237   |
|                                                | 339   |
| Wochenfalender                                 | 310   |
| till ben delagatingtet                         | 010   |
| 1889.                                          |       |
| Dem Reichskanzler                              | 342   |
| Un das deutsche Bolt                           | 343   |
| Dem alten Stenermann. Zum 1. April 1889        | 344   |
| Sommerruhe                                     | 345   |
| Wochenfalender                                 | 346   |
|                                                |       |
| 1890.                                          |       |
| Wochenkalender                                 | 348   |
| Tes Reichstanzlers Abschied                    | 319   |
| Der Befriedigte                                | 350   |
| Wochenfalender                                 | 354   |
| Un den Fürsten Bismard zum 1. April            | 355   |
| Epistel an einen Candbewohner                  | 357   |

|                                  |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   | Zeite |
|----------------------------------|---|-----|----|---------|-------|-----|------|------|------|---|---|---|-------|
| Der fluge Kangler                |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   | 359   |
| Griftel an einen Landbewohner    |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   | 361   |
| Auf ber Saline                   |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   | 363   |
|                                  |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   |       |
|                                  |   | 189 | 1. |         |       |     |      |      |      |   |   |   |       |
| Jum erften April                 |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   | 365   |
|                                  |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   | · |       |
|                                  |   | 159 | 0  |         |       |     |      |      |      |   |   |   |       |
| Dem Altreichstanzler zu feinem   |   |     |    | a Ísa i | - 57. | 222 | (Sin | Same | .424 |   |   |   | 0.00  |
|                                  |   |     |    | -       |       |     |      |      |      | _ |   |   |       |
| Zur Bismardfahrt                 |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   |       |
| Die beiden Schmiede              |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   |       |
| Bum Ende der Bismardfahrt .      |   |     |    |         | •     | •   | ٠    | ٠    | ٠    |   |   |   | 300   |
|                                  |   | 100 | _  |         |       |     |      |      |      |   |   |   |       |
|                                  |   | 189 |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   |       |
| Der crite April in Friedrichsruh |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   |       |
| Vom Altreichstanzler             |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   | 371   |
| Gine Frage zur Zeit              |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   | 373   |
| Dem Heimgekehrten                |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   | ٠ |   | 374   |
|                                  |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   |       |
|                                  | 1 | 189 | 1. |         |       |     |      |      |      |   |   |   |       |
| Gr fommt!                        |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   | 377   |
| Un ben Fürsten Bismard. Bum      |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   |       |
|                                  |   |     |    |         |       |     |      |      |      |   |   |   |       |





# Blaue Montagsbilder für den 29. September.1)

#### Leipziger Straße Ar. 55.

Und wieder wandte sich ein Blättchen, Und manche Hossnung sank hinab; Und wieder ging ein Cabinetchen Des Fleisches Weg ins — stille Grab.2)

Es naht mit ängstlichem Gefühle Der Bolksvertreter bunt Gemisch; Ach, leer sind die Ministerstühle, Und leer ist der Ministertisch.

Da tritt Herr Vismarck in die Halle Und sieht sich stolz und schweigend um, Und Aug' und Ohren richten Alle Aufs neue Ministerium.

<sup>1)</sup> No. 44/45. 28. Sept. 1862 S. 174. — Für den 29. Septeinber wurde das erste Anitreten des Ministerium Bismarck im Abgeordneten- und Herrenhaus erwartet. Die beiden Gedichte schildern die Stimmung, mit der man in beiden häusern dem neuen Ministerium entgegensah.

Ach, Einer fehlt, der stets erschienen, So oft gewandelt Staat und Zeit, Es sehlt — so klagen alle Mienen — Zum ersten Mal Herr von der Hendt.

Und staumend sehn die Landesboten Eintreten manch verwittert Haupt, Das sie schon längst im Neich der Todten Das sie vergessen schon geglandt.

Sie jehn, wie Mancher naht der Schwelle, Den sie gewünsicht — wer weiß wohn, Sehn, wie Herr Noon an alter Stelle Sich niederläßt mit Kriegersinn.

- Sehn nahn zugleich dem Tisch, dem grünen, Gestalten nen und unbefannt. Wer sind sie? fragen die Tribünen. Wer sind die Herrn? so fragt das Land.

Was bringen sie? Jst ihren Händen Vertraut der Sühne Mittler-Amt? Sind sie es, die zum Frieden wenden Den heißen Kamps, der jest entbrannt?

Verstummt, ihr überläst'gen Fragen, Ihr ew'gen Dränger, werdet stumm. Und stört nicht durch die alten Klagen Das neue Ministerium!

#### Leipziger Strafe Ar. 3.

Don der Leipziger Straße Nummer Drei Klingt Jubel durch Bein und Mark, Es klingt der Herren Jubelgeschrei Bis zu Kriegsministers Park. Und Alle glüben vor beißer Frend' Von der Behe bis zur Birbel: Es hat fie ansammengetrommelt bent Gin luftiger Trommelwirbel.

Sie ichütteln fich die Hände hier Mit Grugen, mit herzenswarmen, In Frendenthräuen liegen ichier Die Herren fich in den Armen.

-Steinhöfel 1) stimmt aus voller Bruft 'Nen Jodelchoral als Dank an, Herr Gerlach?) hüpft vor Herzensluft Mit Retow3) einen Cancan.

Berr Fürst von X. und Pring von II., Sie tangen im Reiden ber Geister. Und jagen plötzlich vor Freude "Du" Zum simplen Bürgermeister.

Es dehnt und weitet sich die Riaux Der Ihe und Plike und Wike: Die angenehme Temperatur Steigt fast zur hundstagshike.

Berr Genfft4) und feiner Freunde Rund. Sie schwelgen in Sochgenüffen, Sie brücken fich den Mund fast wund Mit Aronen=Sundi-füssen.

Herr Daniels5) polft Pandecten friich -Da tönt der Tribüne Schelle: Es tritt an den Ministertisch Herr Bismarck über die Schwelle.

herr v. Walbaw-Steinhöfel.
 Ludwig v. Gerlach.
 hans v. Kleist-Netsow.

<sup>4)</sup> Berr v. Genfit-Bilfach. 5) Aller. v. Daniels, Professor fur bentsche Mechtsgeschichte an ber Universitat Berlin, seit 1854 Mitglied des Gerrenhauses, geft. 4. Marg 1868.

Da klingt der Begeisterung Orgel zumal Aus allen hundert Registern: Zum ersten und zweiten und dritten Mal — Ein Hoch den neuen Ministern!

# Sonst hat es weiter keinen Zweck.

"Wir haben viel zu jüßes Blut Und gar zu heiße Gelüstung: Es paßt für den schmalen Leib nicht gut Die allzu große Rüstung.

Anch haben zu viel Vildung wir Und zeigen uns gar zu kritisch; Drum ist für uns die Versassung schier Untragbar und unpolitisch.

Des Volkes Urtheil faßt zu scharf Das Necht ohn' Unterlassung. Moral: ein simples Volk nur darf Sich freuen der Versassung.

Wir suchen mit keinem Nachbar Streit Und wollen leben in Frieden; Doch werden die großen Fragen der Zeit Niemals durch Neden entschieden.2)

der Zeit entschieden, — das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen —

fondern durch Gifen und Blut."

<sup>1)</sup> No. 46. 5. October 1862 S. 181. — Das Gebicht verspottet Aeußerungen, die Vismarcf in der Budgetcommission des Abgeordnetenhauses am 30. Sept. that, val. "Die politischen Reden des Fürsten Bismarcf", herausgvon Kohl II 19 ff.

Wir achten ben National-Verein Ob seines Strebens Reinheit; Doch nicht durch Majoritäten allein Gelangt man zur beutschen Einheit.

Wir wollen als Hort uns und Panier Ererbtem Necht erweisen, Die Einheit aber erreichen wir Allein durch Blut und Eisen.

Wir sind, wie ihr ja sattsam wißt, Nicht annectirungs-brünstig; Doch Preußens Grenzen sind zur Frist Dem Leben bes Staats nicht günstig.

Es fehlt zum Conflict uns zwar ein Feind, Es fehlt an brennenden Stoffen; Indeß: was nicht zu fürchten scheint, Das ist doch stets zu hoffen.

Drum fügt euch und beglückt das Land Durch unsres Streites Beend'gung; Wir reichen euch die ganze Hand Zum Frieden und zur Berständ'gung:

Wir geben nach und bestehen nicht Auf unsren strengen Ordern, Wosern nur ihr auch leistet Verzicht, Euch euer Necht zu fordern!"

Er sprach's — sonst hatt' es keinen Zweck — Nicht sielen Consols noch Nenten; Nur wir bekamen einen Schreck Vor dem neuen — Concurrenten.

#### Catilina.

Gine harmlofe alte Geschichte nebst dazu gehöriger Moral.1)

Im alten Rom lebt' ein vornehmer Mann, An Geift und Leib geziert mit reichen Gaben; An Sitten — doch wer denkt wohl gern daran? — Zählt' er nicht grabe zu den Musterknaben. Der Ahnen Neihe zählte nicht nach Jahren, Nein, nach Jahrhunderten, und alle waren Bon echtem Blut und abeligem Namen. Im Herrenhaus, das dort Senat man nannte, Saß er, und jedes Kind der Welistadt kannte Herrn Lucius Sergius Catilinas Namen.

Er war ein straumer Junker comme il kaut Und in des Worts verwegenster Bedeutung, So ein antiker "Mann von Jericho"?) Und Hauptpatron der Nemen Kömischen Zeitung.3) Er hatte sich mit vielen Senatoren Und mit der braven Ritterschaft verschworen, Das Junkerthum zu Ehr' und Ruhm zu bringen; Doch auch aus niedrem Pöbel Bundsgenossen Berschmäht' er nicht, um jeden Preis entschlossen, Durch kecken Streich zum Ziel hindurchzudringen.

Allein Herr Marcus Tullius Cicero,4) Ein Parvenn plebejischer Familie, Besiegt den biedern "Mann von Jericho" Und fnickt des röm'schen Junkerthumes Lilie.

2) herr v. Bismarc vertrat im Bereinigten Landtag 1847 u. 1848, wie später im Preußischen Landtag 1849—1852 den Arcis Jerichow in der Altmark

<sup>1)</sup> Ro. 47. 12. October 1862 S. 186. — Jur Erläuterung: In der Sitzung der Budgetcommission vom 30. September 1862 sagte Herr v. Bismarck u. a.: "Im Lande. gibt es eine Menge "catilinarischer Existenzen", die ein großes Juteresse au Umwälzungen haben."

<sup>3)</sup> Anspielung auf die "Neue Prensische (Kreuz-) Zeitung", deren hervorragendster Mitarbeiter in den Jahren 1849-1851 Gerr v. Bismarck war. 4) Gemeint ist wohl Grabow, der Führer der Fortschrittspartei.

Er wagt die Schlange herzhaft anzupäcken, Setzt kühnlich seinen Tuß ihr auf den Nacken, Mit sestem Tritt ihr gistig Haupt zertrat er; Nettet dem Volk Freiheit, Gesetz und Nechte, Und ward von einem dankbaren Geschlechte Geseiert als "des Vaterlandes Vater."

Und die Moral? — Noch stehn in alter Kraft Und unumstößlich der Geschichte Lehren; Allein die "umgekehrte Bissenschaft") Liebt die Kategorien umzukehren. Die kecken Necken, die vor allen Dingen Das Junkerthum zu Ehren nur zu bringen Bestrebt sind, heißen — glaub'ich — Excellenzen. Allein die Ciceronen dieser Zeiten; Die Bürger, die für Necht und Freiheit streiten, Nennt man — "catilinarische Existenzen!"

## Mothgedrungene Glosse.2)

Mondbeglangte Zaubernacht, Die den Ginn gefangen halt, Bundervolle Märchenmelt, Steig auf in ber alten Pracht.

Michts gefernt und nichts vergessen! Und die biedern Herrn Lerfasser Der Ergebenheits-Adressen Haben wieder Oberwasser. Und die Pjassen sammt den Junkern

1) Erinnerung an das berühmte Wort Stahls: "Die Wissenschaft bedarf der Umtehr", das gewöhnlich in der Form citirt wird: "Die Wissensichaft nun umtehren", vol. "Neue Preuhische Zeitung" 15. Dec. 1852 No. 291.

<sup>2)</sup> Nr. 51. 9. November 1862 C. 201. — Das Gedicht geißelt die Levalitätsadressem, die der prausische Voltsverein unter der Leitung Bageners und v. Blanckenburgs an allen Orten auslegen und nach ihrer Unterzeichnung durch Seputationen dem König überreichen ließ, um ihn der Zuftimmung des Bolfs zur Hererseichem und des Abscheid gegen die demostratische Mehrbeit des Abgeerdnetenhauses zu versichern. Steichzeitig schrift dei Regierung gegen die mit der Fortschriftspartei sympathissenden Beamten energisch ein.

Triumphiren in dem Glauben, Noch durch Lügen und durch Flunkern Ihre Zeit zurückzuschrauben. Und im Taumel ihrer Macht Träumen sie eine romant'sche, Merdings etwas bacchant'sche Mondbeglänzte Zaubernacht.

Ans des Reiches fernsten Zonen Eilen sie herbei und führen Moble Deputationen,
Die — sich selber deputiren.
Drängen kühnlich und vermessen Sin sich zu des Königs Throne
Mit Protesten und Abressen,
All' nach Wagner'scher Schablone.
Und dem Fürsten dargestellt
Wird mit ehrlichstem Gesichte
Manch' erbanliche Geschichte,
Die den Sinn gesangen hält.

Und sie fabeln von verdammten Bühlerischen Attentätern,
Bon "rebellischen Beamten,"
"Sogenannten Volksvertretern,"
Die auf ihr Gewissen lüden Frevlen Rand an heil'gen Nechten —
Sonderlich die frechen Jüden, So die armen Christen knechten!
Und so führen sie ins Feld Als Armee eine ganz prächt'ge,
Freilich etwas niederträcht'ge
Wundervolle Märchenwelt.

Mit den Junker-Idealen Tänschen nimmer zwar das Land sie Und die Bölker; dennoch malen Den Mantenffel an die Band sie.

Und er kommt! Ich jeh' ihn kommen -Bismarck ist zu wetterwendisch -Und zum Jubel aller Frommen Sind wir nächstens wieder "itandijch". Kleiner Berren große Macht, Beit freugritterlichen Rubmes. Roble Zeit des Amferthumes. Steig auf in der alten Bracht!

## Cavalier : Politif. 1)

Wohl hab' ich einst manch ernstes Wort gehört, Und zwar in "sonst gut unterrichteten" Kreisen: Der Gine2) brobte "mit gezognem Schwert", Der Andre prophezeit von "Blut und Gifen". Ernft und bedenklich glaubt' ich aufangs bran; Tekt weiß ich's beffer und will mich nicht grämen. Sat uns ein Weiser3) doch gerathen: man Ming die Conflicte nicht zu tragisch nehmen.

Zwar stehn in nie versöhntem Gegenfak Zum Kanuf bereit die Träger zweier Zeiten; Mur Giner kann behaupten noch den Plat. Auf Tod und Leben gilt's ein hartes Streiten. Awar immer bittrer wird der alte Groll, Und immer schwieriger der Haß zu gahmen; Er aber spricht, harmlojen Scherzes voll: Man umg die Sachen nicht zu tragisch nehmen!

<sup>1)</sup> Nr. 52/53. 16. November 1862 S. 205.

<sup>2)</sup> Kriegsminister v. Roon.
3) Herr v. Bismarct in der Sihnig der Budgetcommission des Ab-geordnetenhauses vom 30. September 1862, vergl. Die politischen Reden des Fürsten Bismard II 22. 26.

Man muß nur etwa nicht als Staatsphantast Noch träumen groß von idealen Zielen; Das Einz'ge, was dem wahren Staatsmann paßt: Die große Kunst ist's, mit dem Bolf zu spielen. Mein Spruch: Toujours sidèle et sans souci! Und wenn mir gar zu ernst die Dinge kämen, Dann — nun, dann — nimmt Manteussel die Partie! Man muß die Sachen nicht zu tragisch nehmen!

Er lebe hoch, der weise Staatsmann, der Dies große Wort gelassen ausgesprochen! Als "Civilizationsstaatssecretär" Hat er dem Frieden neue Bahn gebrochen. Die Sachen freilich müssen leider wir Zu nehmen, wie sie sind, uns schon bequemen. Ihn selber aber, Sohn, das rath' ich dir — Ihn selber mußt du niemals tragisch nehmen!

## Unstern.1)

Frei nach Uhland.

Unstern, unsvem Diplomaten, Hat es seltsam sich geschickt: Manches wär' ihm sast gerathen, Manches wär' ihm schier geglückt. Alle Land' im Deutschen Bunde Hätt' er schon an sich gebracht, Hätt' er, statt zur zwölsten Stunde, In der elsten dran gedacht.

<sup>1)</sup> Nr. 55. 30. November 1862 S. 217. — Das Gebicht verspottet im Allgemeinen die Migerfolge der prengischen Diplomatie feit 1848.

Braunichweig wär' ihm zugefallen Durch Vertrag und Sympathie; Denn ihm günftig war nach allen Zeichen die vox populi.
Da durch blinden Zufalls Tücke—Lieb' und Zufall ist ja blind—Schnappt's im letzten Augenblicke Fort ein heitres Welfentind.

In Kurheffen groß geworden Wäre Unstern — mit der Zeit; Demi zu einem zweiten Morden Von Vronnzell') stand er bereit. Schon war schrecklich im Gedränge Seiner Gegner frecher Chor; Da — um eine Nasenlänge Kam Herr Rechberg ihm zuvor.

Schleswig - Holstein meerunschlungen Bär' beinah durch ihn besreit, Hätt' beinah durch ihn errungen Seine Unabhängigkeit. Da lief unserm guten Jungen Just — ein Hase über'n Weg; Schleswig - Holstein meerunschlungen Sigt noch sest im alten — Druck.

Unftern möcht' vollenden seine Heerekorganisation; Drum brancht er nach außen eine Kleine "große Action."

<sup>19</sup> Bei Bronnzell ftieften am 8. November 1850 bie Bunbeberecutionse truppen mit ben in Seffen eingerückten Preußen zusammen und wechselten einige Schusse, als beren einziges Opfer angeblich ein Trempeterschimmel fiel.

Sucht und sucht mit der Laterne; Doch vergebens: es erscheint Weder in der Näh' noch Ferne Ihm ein praktikabler Feind!

Gern wär' Unsterns Silhonettlein Der Walhalla einverleibt. Husch! Da kommt ein kleines Blättlein, Das den Spaß ihm hintertreibt. Blättlein denkt: "Du bist ein rechter Fund sür mich. Komm her!" — und — patsch! Klebt, der Nachwelt zum Gelächter, Fest sein Vild im — Kladderadatsch.



# <u>-9</u> 1863. p-

## Vanitas! Diplomatum vanitas!1)

Ich hab' mein' Sach' auf Nichts gestellt, Juchhe! Drum ist so wohl mir in der West; Juchhe! Und wer als echter Diplomat Großmächtig senken will den Staat, Der solge meinem Nath.

<sup>1)</sup> No. 1. 4. Januar 1863 S. 1.

Drauf stellt' mein Sach' ich sans façon,

Auf ein Delblatt aus Avignon;1) D weh!

Die Judenpresse, frech und spitz, Nannt' es 'nen abgelegten Witz Herrn Clihu Burritts.2)

Ich stellt' mein' Sach' auf kühnes Drohn, Inchhe! Mit einer großen Action; Oweh! Doch außen rings Opposition,

Doch außen rings Opposition, Und innen Streit und Cönsusion — Das stört die Action.

Ich ftellt' mein' Sach' auf Caffels Trutz, Juchhe! Unf fremden Volksrechts biedern Schutz; D weh!

Doch kann war ein Feldjäger3) dort,

2) Elihu Burritt ist der Name eines amerikanischen Friedensapostels (geb. 1811, gest. 1879), der durch seine in alle Sprachen übersetzten Olive Leaves (Selblätter) für Aufrichtung eines allgemeinen Weltfriedens

Propaganda machte.

<sup>1)</sup> Nach einer Mittheilung in der Wochenschrift des Nationalvereins (vgl. Berliner Neform, 12. October 1862 No. 240) zeigte Herr v. Bismarck in der Signing der Budgetcommission des Albgeordnetenhauses vom 30. September 1862 Herr v. Bockum-Dolffs einen Olivenzweig, den er seiner Sigarrentasche entnahm, mit den Worten: "Diesen Olivenzweig habe ich in Avignon gepstückt, um ihn dem hohen Hause zu bringen; es scheint aber noch nicht Zeit dazu."

<sup>3)</sup> In dem Streit des Aurfürsten von Hessen mit seinem Bolk wegen Aushebung der Versassung von 1831 nahm die preußische Regierung für das Bolk Partei. Seit dem unhöstlichen Empfang, den General v. Willisen als Aberbringer eines ernsten Handschreibens des Königs von Preußen am 11. Mai 1862 gesunden hatte, waren die diplomatischen Beziehungen zwischen Preußen und Kursessen abgebrochen. Zwar sah sich ver Kursürst durch den vereinten Oruck von Preußen und Desterreich gezwungen, die Versassung wisder herzustellen, machte aber alles constitutionelte Leben dadurch unmöglich, daß er allen Vorlagen des Ministeriums Dehn-Nothselser seine Zustimmung

War Herr von Schmerling schon am Ort, Und — man gab nach sosort.

Ich stellt' mein' Sach' auf Dänemark, Juchhe!

Im Bund mit Destreich sest und stark; D weh!

Doch Würzburgs Delegirtenstrauß. Drängt mich am End' zum Bund hinaus, Dann ist's auch damit aus!

Ich hätt' aus alten Sympathien, Juchhe!

Ganz gern mein' Sach' gestellt auf — III;2) D weh!

Doch foll ein schlimmer Freund ER sein! Ich fürcht', ER stellt mir gar ein Bein — Dem Neinen ist Alles — Nhein!

Ich stellt' mein' Sach' am liebsten schon, Inchhe! Auf Kammer und Constitution; D weh!

verjagte und dadurch die Minister idlieftlich zwang, den Landtag auf unbestimmte Zeit zu vertagen und selbst ihre Entlassung einzureichen (20. Nov.). Herr v. Bismarck sorderte darauf in einer energisch stillssirten Note vom 24. November, die er durch einen Feldjägerlientenant in Cassel überreichen ließ, die "Herstellung eines gesicherten und allseitig anerkannten Rechtszustandes in Kurhessen". Diesette Mahnung richtete Deierreich durch Generat v. Schmerling an den Kurfürsten, so daß dieser, mit Krieg bedroht, am 27. Nevember die Intassung der Minister zurücknahm und den Landtag für den 4. December wieder einberief.

1) Am 21. November 1859 versammelten sich in Würzburg die Minister der Mittelstaaten, und einigten sich über ein dem Bundestag vorzulegendes Programm zu einer Reform des Deutschen Bundes. Die Führung der "Bürzburger" übernahm seit 1862 Leiterreim; es brachte am 14. August 1862 beim Bundestag den Antrag auf Verusung einer Telegirtenversammlung ein. Doch versagte Preußen seine Zustimmung, und die Abstimmung am 21. Sanuar 1863 ergab die Abshung des Antrags mit 9 gegen 7 Stimmen.

2) Rapoleon III.

Doch wenn die Letzte "Lücken" hat,1) Und wenn die Erste Tücken hat, Dann kriegt man Beide satt.

Drum hab' mein' Sach' ich ganz und gar, Juchhe! Auf Nichts gestellt im neuen Jahr; Juchhe! Noch vierzehn Tage<sup>2</sup>) wird's schon gehn, Dann muß von selber was geschehn, Dann — werden wir weiter sehn!

## "Wie schon einmal!"3)

Gottlob! ein Friedensjahr ist's, das wir schreiben — So wenigstens wird uns von Wien gelehrt — Geschlossen wird der Janustempel bleiben, Und in der Scheide das geschliffne Schwert. Die "Spannung," die zum Jubel aller Bösen Fortwährt und zu der Gutgesinnten Qual, Sie wird "in einen Compromiß sich lösen,"
Wie schon einmal!

<sup>1)</sup> Herr v. Bismarck machte schon im Jahre 1851 barauf ausmerksam, daß die Verfassung in Art. 99 eine Lücke ausweise, inspiern sie keine Vestimmung darüber enthalte, was zu geschehen habe, falls das nach der Verfassung nöthige Geses über Feistellung des Staatshaushaltsetats nicht zu Stande komme; nirgendes sage sie, daß in einem solchen Falle das frühere Recht der Regierung, Ausgaden aus den Staatsmitteln zu machen, abgeschafft seiz vergl. Die politischen Reden des Fürsten Vismarck I 312 f. 330. Die prattischen Folgerungen aus seiner Theorie zug Gerr v. Vismarck in der Conslictszeit.

Folgerungen aus seiner Theorie zog Gerr v. Bismarct in der Constitetzeit.

2) Bis zur Eröffnung des Landtags.

3) Rr. 2. 11. Januar 1863 S. 5. — Das Gedicht bezieht sich auf die Berhandlungen zwischen Preußen und Testerreich über die Frage der Bundesereiorm und giebt der Besünchtung Ausdruck, daß der drohende Constitet durch Nachziebigkeit Preußens beigelegt werden dürste, wie es 1850 zu Olmüßgeschah.

Wie schon einmal — da wir zu Krenz gekrochen In Olmütz. und mit ties gebengtem Anie "Pater peccavi" renevoll gesprochen, Und gnädigst uns Herr Schwarzenberg verzieh! Und wieder sollen setzt wir transigiren Mit Herrn von Nechberg und, wenn er besahl, In Compromissen uns compromittiren, Wie schon einmal!

Wie schon einmal! Uns packt ein leises Staunen — Wir lengnen's nicht — ob solchem dreisten Hohn, Den Destreichs Blätter in die Welt posannen Gegen den Mann der großen Action. Er aber ist der Mann von Blut und Eisen! Er wird, gewappnet mit des Nechtes Stahl, Als Held sich gegen Habsburgs Trutz erweisen, Wie schon einmal!

Er wird — o Fronie der Weltgeschichte! Bismarck-Penelope! — Der große Mann Reißt selbst die dünnen Fäden jetzt zunichte Des Werks, daran er einst!) so emsig spann. Also macht Witze, Jedem leicht zu sassen! Den heitern Club im Eschenheimer Saal, Wir drohn ihn heute wieder zu verlassen, Wie schon einmal!

Wir drohn — und Teutschland, unsres Winks gewärtig, Harrt, ob wir auch erfüllen unser Orohn.
Geduld! ein wenig nur, bis erst wir sertig Im Junern mit der großen Action!
Die neue Aera ganz zu ecrasiren,
Und was in der Versassung und satal,
Gilt es erst gänzlich sortzurevidiren,
Wie schon einmal!

<sup>1)</sup> US Bundesgesandter zu Frankfurt a. M. Bismardgebichte.

Gebuld? — Wir haben sie! Wir können warten, Denn unerschöpflich ist des Volks Geduld; Und schlagen gegen uns des Schicksals Karten, Nicht unser blinder Gifer trägt die Schuld. Doch ist der Herrn Geduld einmal gerissen Von außen her: dann wird höchst liberal Das treue Volk man aufzurußen wissen, Wie schon einmal!

# Poetische Anschauungen und prosaische Bemerkungen.<sup>1)</sup>

Dersöhnung, Frieden, Einigkeit, Nachgeben und Verständ'gung! Es naht dem widerwärt'gen Streit Die gütliche Veend'gung. Sie naht, sobald nur die Partein Sich gegenseitig achten, Und nach des Landes Wohl allein, Nach seiner Wacht nur trachten. Aufgedrungene Wehrheitsgeschöpfe.

Frack. — Wilhelmstraße. — Conduiten=

Verschwunden ist das Desicit Durch weisen Scharffinns Mühen: In rosafarbnem Colorit Die Staatssinanzen blühen;

Liften. - § 99.

<sup>1)</sup> Nr. 3. 18. Januar 1863 S. 9. — Die poetischen Anschauungen sind die der Thronrede, die Herr v. Bismarck im Auftrag des Königs bei Eröffnung des Landtags am 14. Januar 1863 verlas. Die prosaischen Bemerkungen enthalten die fortschrittliche Kritik der Regierung, ührer Handlungen, Ziele und Erfolge.

Sie blühn, weil wir im letzten Jahr Mit kühn gewagten Schritten, Was uns durch ench bestritten war, Auf eigne Faust — bestritten. Gebändestener. — Engers. — Grunds stener. — Universitäts-Fonds. — § 99.

Was rathsam nicht, sei — nur Gebuld! — Ein Weilchen noch verschoben!
Gar Vieles ruht in unsrem Pult,
Jit dort gut aufgehoben.
Was noch zum Abschluß nicht gedieh,
Darf euch und uns nicht binden;
Es wird — fragt nur nicht, wann und wie —
Sich schon von selber sinden:
Areisordnung. — Chegesek. — Holstein.
— § 99.

Wir haben mit staatsmänn'schem Blick Gesührt des Staates Zügel;
Geehrt ist unsre Politik
Trot Dalwigk, Beust und Hügel.
Es bebte das Kursürstenthum
Vor unsrer Noten Schnettern,
Und lant erklang Feldjägers Ruhm
Von allen Höhn und Blättern.
Stiernberg entlassen. — Dehn-Nothselser entlassen. — Versassungsbruch.

Zwar find bis auf den heut'gen Tag Noch die Erfolge fläglich, Und die Verträge<sup>1</sup>) dem Vertrag Des Handels<sup>2</sup>) unverträglich.

<sup>1)</sup> Mit den Staaten des Zollvereins.
2) Dem prenßischerfranzösischen Handelsvertrag.

Doch halten am Panier wir fest, Das wir bis heute tragen! Was sich vom Streit nicht hoffen läßt, Wir hoffen's vom — Vertragen! München. — Hansemann. — Graf Nech= berg. — § 99.

Einmüthig, friedlich, lebensvoll, Eintracht, Zusammenwirken. Entwicklung, Segen, ohne Groll, In allen Staatsbezirken, Wohlsahrt, Bersassungsmäßigkeit, Hingebung, Krast und Trene, Der neuen Nera goldne Zeit Erblüht dem Volk auß Neue!

Pastor Gräser. — Oppermann. — Arieger. — Sartorius. — Beitzke. — Justerburg. — § 99.

# feldjägerliedchen.1)

Seldjäger, du sollst reiten Dem Kursürsten vors Haus; Er schaut nach dir von Weitem Und ruft verwundert aus: "Du grüner Jäger hier, Was willst du denn von mir?" Dann giebst du deine Noten ab — Feldjäger, reite Trab. Tap! Tap!

Feldjäger, reit' behende Dem Kurjürsten vors Thor,

<sup>1)</sup> Nr. 3. 18. Januar 1863 S. 10. — Zum Inhalt vergl. oben S. 14, Anmerfung 3.

Herr Schmerling kommt am Ende Dir wieder jonst zuvor. Und weist mit list'gem Wort Man deine Noten sort, Dann steig' vom Noß und werde grob — Feldjäger, reit Galop! Hop! Hop!

Doch jagt er dir: "Zum Alten Jit Alles umgekehrt; Will mich ans Muster halten, Das mir dein Land gewährt!" — Dann lenk' im Augenblick Dein muthig Roß zurück, Vedeckt mit Kuhm, mit Glanz und Lob — Feldjäger, reit Galop! Hop! Hop!

## 2lus den Chaselen des Basis.1)

(Unbefannte Ausgabe.)

Neil man ihn nicht verklagen kann. Beil man ihn nicht verklagen kann. Zwar ist ein Bolksvertreter was, Dem man nicht an den Kragen kann. Auch ist ein hohes Haus ein Ort, Wo man viel Schlimmes sagen kann, Wo man "versassungsspreundliche"") Minister weidlich plagen kann; Und die Adresse") ist ein Ding, Das man nicht recht vertragen kann.

<sup>1)</sup> Nr. 6. 8. Februar 1863 C. 22.
2) Gegenüber dem Borwurfe der Fortschrittspartei, die Berfassung verletzt haben, betaunte sich wiederholt Gerr v. Bismarcf als Berjassungsfreund.

<sup>30</sup> haben, bekaunte sich wiederholt Herr v. Bis marck als Berfassungsfreund.
3) Durch eine Abresse vom 29. Januar 1863 brachte das Abgeordnetenhaus seine Klagen über das Ministerium Bismarck vor den König, wurde aber von diesem durch einen scharfen Erlaf vom 3. Achtnar 1863 abgewiesen. Bergl. Die politischen Neben des Fürsten Bismarck II 73 ff.

Auch geht's nicht gut, daß man die Herrn Gleich aus einander jagen kann. Doch Bismarck spricht: ein Landtag ist Gin Tag, den man — vertagen kann.

## In drei Jahren!")

Was du thust, bedenk' das Ende — Bauernregel, Weiberschwatz! Schnell greif zu, gebrauch' die Hände — Heißt der Weisheit erster Satz. Dreist begib dich in Gesahren: Dein die Ehre, dein der Sieg! Wenn dich Niemand will beleidigen, Mußt du dennoch dich vertheidigen;

In drei Jahren Haft du dann — mit Allen Krieg.

Her die Würsel! also sall' es, Wie das Glück es will, das Loos; Der Ersolg rechtsertigt Alles, Wer die Macht hat, der ist groß.<sup>2)</sup> Laß sie, die pedant'schen Narren; Nichts gewinnt, wer nichts ristirt. Nuhm und Glück, die Sterngeschwister, Leuchten nie dem Nechtsphilister;

In drei Jahren Jit jein Standpunkt antiquirt.

1) Rr. 10. 1. März 1863 S. 37.
2) Bergl. Nede Bismarcks im Abgeordnetenhause vom 27. Januar 1863: "Conflicte werden, da das Staatsleben nicht stillzustehen vermag, zu Machtfragen; wer die Macht in Händen hat, geht dann in seinem Sinne vor"— eine Aeußerung, die der Abgeordnete Graf v. Schwerin zum Angriff mundzrecht machte, indem er sie in folgender Fassung formulirte: "Macht geht vor Recht, sprecht Ihr, was Ihr wollt, wir haben die Macht, und also werden wir unsere Theorie durchführen". Bergl. Die politischen Reden des Fürsten

Bismarck II 81. 86.

Heil hier giebt es leichte Bente, Und es gilt nur schnell zu sein. Schönes Land und brave Leute! Niemand sieht's — schnell steckt es ein! 1) Nehmt es fort dem ranhen Czaren, Der es doch nur schwer regiert! Nehmt es fort den kann Entwildeten, Gebt's den — ach! nur zu — Gebildeten;2)

In drei Jahren Haben wir's germanisirt.

So! — Fortuna mischt die Karten, Und wir stehn erwartungsvoll; Doch wir können ruhig warten Auf das Glück, das kommen soll. Ja, ich will's euch offenbaren; Bin ich auch nicht diplomat'sch Wie die Herrn, die hochverständigen, Weiß ich doch, so muß es endigen:

In drei Jahren Seid Ihr Alle — Kladderadatich.

## 21uf einem Balle.3)

Im Galafrack stehn schmuck und nett Geseierte Diplomaten An lieblich dustendem Buffet, Neich strokend von Wein und Braten. Verstohlen in der Tüste Kranz Mischt sich der Chester-Käse; Die Fiedel klingt zu lust'gem Tanz, Es beginnt die Polonaise.

<sup>1)</sup> Polen.
2 Aeuberung Bismarcks in der Budgeteenimission des Abacordnetenshauses am 30. September 1862: "Wir sind vielleicht zu gebildet, um eine Berfassung zu tragen; wir sind zu fritisch." (Neden II 29.)
3) Nr. 10. 1. März 1863 S. 38.

Famoser Scherz! Die Dienerschaft Maskirt à la Simodze! Was benken? — magniperber Sast! — Vom bönhofspläklichen Troke?<sup>1)</sup> Was, Excellenz, von SEJNEM<sup>2)</sup> Sinn In chose polonaise? Wo soll das Alles sühren hin?

(Der Tanzmeister unterbricht das Gespräch durch den Zuruf:) "Messieurs, schnell zur Française!"

Am Kühnheit — Perjonial-Union — Warichau — Erobrung — Kalisch — Die Frage — große Action — Im Erunde — orientalisch — Politische Fernsicht — Weltgeschicht' — A bas die fleinen Knäse! Wir fragen nach Landboten nicht Und nicht nach —

(Der Tangmeister unterbricht die Expectorationen durch den Commandorus:)
"Chaîne anglaise!"

Wie aber benken Excellenz, Wenn es erlaubt zu fragen, Von solcher Schritte Consequenz? Was wird Europa sagen? — — Unsimm! Was immer raisonnirt — Ob ganze Welt auch brenne — Hab' jeht nicht Zeit: bin engagirt Zur lehten — Cracovienne!

2) Napoleons III.

<sup>13</sup> Bom Widerstand des Abgeordnetenhauses gegen die polnische Politik ber Regierung.

# Minister Calemboura.1)

Bin der Schrecken der Philister! Simion ift ein Schwächling nur Gegen mich - bin der Minister, Bin der Herr von Calembourg! Leichten Scherz eleftrijch ichnelle Lag' ich glängen lichterloh: Stets ja eine aute Stelle Kindet allwärts ein Bonmot. Das Geschäft bringt's mal jo mit sich -Ich bin wikig!

Wit, du jeltne Gottesgabe, With, du geist'ger Feuerwein, Was ich bin und was ich habe, Dank' ich dir, ja dir allein, Amt und Rang und luft'ge Tage -Ei, was hab' ich denn für Noth? Rede Klag' und Sorge ichlage Ich mit einem Wike todt; Und die Feinde niederblit ich -Ich bin witig!

Röther wurden die Gejandten Und die Wühler wurden bleich, Wenn ich meinen fulminanten Bit entjandt, raketengleich. Lächeln flog um SGNBE2) Brauen, Wenn mein Fener stieg empor; Wie die schönste aller Frauen?) Reigte meinem Krafthumor Selbst der finftre Mojtowit sich -Ich bin wikig!

<sup>1)</sup> No. 11. 8. März 1863 E. 41. 2) Napoleons III. 3) Eugenie.

Mur heran, ihr Aberweisen, Mir zur Feindschaft auserwählt! — Catilina! Blut und Eisen! Eure Tage sind gezählt! Knirscht, ihr Klässer, mit den Zähnen, Ja, verbeißt nur euren Groll! Spannt nur eure schlassen Schnen, Aber werdet nie zu toll, Nie zu heiß, sonst werd' ich hitzig — Ich bin witzig!

Seid ihr scharf, so bin ich spitzig, Und ich fürcht' euch nicht, fürwahr, Da fein Cromwell oder Pitt sich Zeigt in eurer wilden Schar. Nuhig meine Pfeile schnitz' ich, Während eure ihr verschießt; Vest in meinem Sessel sitz' ich, Wie's, ihr Herrn, euch auch verdrießt. Das Geschäft bringt's mal so mit sich — Ich bin wikig!

# Der Junker und die Seeschlange.1)

(Gine Parabel.)

Mimm vor der Seeschlange dich in Acht! Wer hat es dich geheißen, Daß du sie russt? — Da steht das Thier! Nimm dich in Acht, ich sag' es dir: Die Seeschlange wird dich beißen.

Das ist eine Schlange boser Art, Du wirst sie so leicht nicht nieber.

<sup>&#</sup>x27;) No. 11. 8. März 1863 E. 42. Mit dem Namen "Secfchlange" beteate der Volkswiß die prenhiiderufische Convention zur Bekämpfung des polnischen Aufitandes vom 8. Februar 1863, deren Inhalt nie amtlich bekannt gegeben worden ist.

Sie kann mit Zischen und Züngeln brohn, Eh' du's gedacht, da wird sie schon Zu der neunköpfigen Hyder.

"Und wenn's auch eine Hyber wär', Ich bin bereit zur Fehde!" — Das glaub' ich wohl; indeß — indeß — Mein Freund, du bist fein Herkules Trotz beiner heroischen Nede.

Wie wird das Ende vom Liede sein? — Es kam mir jüngst zu Ohren: Die Seeschlang' ist vorhanden noch; Der Junker aber — wo ist er doch? — Der Junker, der ist verzohren.

## Micht ER, sondern Er.1)

Klopft aus den Frack der Loyalität, Wollt auch die weiße Vinde nicht vergessen! 's geht los — und unser Varometer steht Auf Deputationen und Adressen. Auf, auf! Ihn gilt's zu preisen Durch Lied und Schrift und Wort, Den Mann von Blut und Eisen, Des Landes seste Burg und Hort!

Schon sieht man Seiner Glorie Strahlenglanz Weit durch die Nacht der Trübsal sich ergießen, In lustigen Kreuzzeitungs-Eingesandts Der Hippofrene reine Wasser stießen. Hört jenen dunklen Weisen — Ober ist's gar ein Schelm? — Er nennt, um Ihn zu preisen, Seine Stirn "von Eisen einen Helm!"

<sup>1)</sup> No. 12. 15. Marz 1863 E. 45. GR = Napoleon, Er = Bismarck.

Gin frommes Pfäfflein fingt im Kirchenton: "Dich benedeie grußend ich mit Frenden, Mitter Sanct Bismarck, theurer Schutypatron, Befrei' uns von den Juden und den Beiden! Den demofratischen Drachen, Du wirst ihn tödten schon! Die Englein um dich wachen -Die Schwert des Herrn und Gideon!"1)

Ein holdes Mägdlein, höchstens jiebzig Sahr, Singt: "Bar' ich jung, Dich hätt' ich mir erforen! Glaub' nur, daß ich einft jung und blühend war, Doch da warst leider Du noch nicht geboren! Räm' wieder die Zeit der Rojen, Meine schöne Jugendzeit, Wollt' ich Dich füssen und kosen Und lieben in alle Ewiafeit!"2)

Wenn auch auf Dich die argen Waffen zielen, Und Tadel Du und Spott ertragen mußt, Co glaube mir, getreue Bergen fühlen, Den edlen Muth, der lebt in Deiner Bruft.

D war' mir noch die Phantafie der Jugend, Ich fange gern ein beffer Lied Dir heut', Denn nur durch Rampf erringt man erft die Tugend, Die Menschenfurcht nicht ichreckt, noch scheut.

Du stehest, wie ein Fels im Ungewitter, Wenn Alles um ihn fturmt und dräut, Bu unferm König wie ein edler Ritter Der alten Zeit, dem Dienst der Treu' geweiht.

Von Gott kam Dir die Kraft, pflichttren zu handeln, Es wird Dir Segen bringen immerdar, Dein Beispiel lehre jeden recht zu wandeln, Daß Preugen nimmer fomme in Gefahr.

<sup>1)</sup> Val. Eingefandt an ben Geren Ministerpräsidenten in ber "Neuen Preuß. Zeitung" vom 11. Marg 1863 No. 59: "Der Engel des Geren erschien Gibeon und sprach zu ihm: Der Herr ist mit Dir, Du streitbarer Held! Friede sei mit Dir! Aurchte Dich nicht!" (Tenteron. 6.)
In derselben Rummer (Beil.) fündet sich das folgende Gedicht einer "alten Patriotin von 1813 und 1848 A... H...."

Um Markt zu Halle hebt sich mit Gebrüll Das Leuenpaar in rasendem Entzücken; Das jubeltolle Wittekindlein will Zur Hauptstadt reiten auf des Leuen Kücken. Sie schlagen um die Ohren Das Weihrauchsaß mit Damps Ihm, den sich "Gott erkoren Zum Blücher in diesem Besreiungskamps!"

Er aber sieht's und fragt: Was sang' ich an Mit dem compromittirenden Gesindel?
Wär's nicht zum Weinen jammervoll — ja dann Wär' nur zum Lachen dieser Fastnachtsschwindel!
Mich efelt dieser windig
Salbadernde Narrenquatsch!
Und ernste Würd'gung sind' ich
Wahrhaftig nur im — Kladderadatsch.

## Poetische botanische Excursion.1)

Der Ministerpräsident v. Bismard hat in biesen Tagen von seinen Freunden in allen Brobinzet von Koblenz ans einen Chrensäbel erhalten, der überanst prachtvoll und foitbar ist. Die Klinge enthält die Toise der Familie Vismard: "Tas Wegetraut sollt stehen la'nt; hüt' Dich, Junge, 's sind Resieln drau!" — Frener sind auf derielben die Worte eingravirt: "Biel Feind', viel Chr."

Don allen Blümlein, jo da stehn In Garten, Feld und Heide, Darsst du dir viele ausersehn Zu Schmuck und Angemweide;

<sup>1)</sup> Nr. 13. 22. März 1863 S. 50. Den Ehrenfäbel empfing Herr v. Viemarct imm Dant fur die Neven, in benen er am 26. Februar bie ruffijdsprenkling Convention im Aspeardortenbaufe vertheidigt hatte, verpl Neue Prenhifte (Kreuze)Zeitung 21. März 1863 Nr. 68.

Vor einem nur laß warnen dich, Gar schuncklos von Erscheinung: Es ist der frische Wegerich, Die öffentliche Meinung. "Das Wegefrant sollt stehen la'n; Hüt' dich, Junge, 's sind Ressell dran!"

Die Minze und den Hagedorn, Märzbecher, Anemone, Und Eisenhut und Nittersporn, Blutweidrich, Kaiserkrone, Die brich, und was du sonst gebaut Auf deinen Düngerbeeten; Die Wahrheit nur, dies Wegekrant, Die sollst du nicht zertreten. "Das Wegekraut sollt stehen la'n; Hüt' dich, Junge, 's sind Nessell dran!"

Es ijt von zäher Lebenskraft, Und nimmer auszurotten; Es wird mit frijcher Wurzeln Saft Stets des Verderbers spotten. Das Wegekraut, es pflanzt sich fort Trotz Winterfrost und Nässe, Und brichst du's hier, so blüht es dort — Es ist die freie Presse! "Das Wegekraut sollt stehen la'n; Hüt' dich, Junge, 's sind Nesseln dran!"

Gieb Mühe dir, zu rechter Zeit Dies Kräutlein zu erfennen, Sonst wird zu deiner Finger Leid Die Nessel dich verbrennen. Und so du je ein Lüst'chen hast, Das freie Wort zu brechen, So wird, darauf sei stets gesaßt, Auch Kladderadatsch dich stechen! "Das Wegekraut sollt stehen la'n; Hüt' dich, Junge, 's sind Nesseln dran!"



## Ministerielles Stillleben 1)

am 1. April.

Heil mir! Ferienzeit! Und den Landtagsgualen outhoben! Heinwärts wandern zum Ditergeläut die Geschöpfe der Mehrheit,2)

Der zum Guben und Jener gen Rord, und im game der Liebe Muhn vom erbitterten Streit jest aus die verbitterten Kämpfer: Löwe, der Mumpfpräsident, und des Unruh-Clubs Deputirte,

<sup>1)</sup> Nr. 16. 5. April 1863 S. 62. Am 31. Marz war ber Prensische Landtag in die Osterserien eingetreten.

<sup>2) &</sup>quot;Aufgedrungene elende Mehrheitsgeschöpfe" hatte Prof. v. Olfers die fortschrittliche Majorität des Abgeordnetenhauses genannt.

Coulte, ber Arbeitsmann, und ber reichenheimliche1: Geldmenich.

Tancher, der Manchestermann, und Baerft und der schäumende Waldeck.

Crabow, Behrend und Dolffs und der Forscher des Mifrofosmus.

Birchow, und "Ber fouft noch" - heut schweigen und feiern fie Alle.

Heil mir! Gerienzeit — und den Landtagsqualen enthoben! Bring' mir, Sclave, das Grühftuck her und den Ruchen des Baumes.2)

Bring' vom Diterland mir den höheren Sinchen der Magge -Christliche Jungfraun buten ihn mir mit geschäftigen Sänden -Ach, nicht huldigen mir gleich ihnen die Töchter von Juda! Bon frummbeinigen Bühlern umftrieft und näselnden Jobbern, Schworen jie Keindichaft mir, mißachtend die großen Actionen -Alber im Kämmerlein still mein denkt die germanische Jungfran, Anetet den Teig und schweißet den Bers und lässet ihn drucken.

Heilige Ruh! Herzlabende Raft! D schöner Geburtstag! Grüße von nah und fern und glückanfundende Botichaft! Lor drei Tagen noch Rammergeschwätz und Streit um Polactien, Sybel-Latein,3) Seeichlangen-Bezisch, Cartellergeklapper -Beut - da fteht es gedruckt - ftectt ein jein Schwert der Polacke. Aubel und Luft! Run faffe geschwind den Moment ich am Schopfe: Etill, daß Reiner es merft, auflöf ich die Posten der Gränzwacht, Rich' aus der Convention mein Haupt; und die gange Weichichte, Morgen vielleicht, nach Ditern gewiß, ist Alles vergessen!

3) Der Abg. v. Sybel fchloß eine Rebe, die er am 31. März 1863 gegen die ruffisch-prengische Convention hielt, mit dem pathetischen Zuruf an

die Minister: Discite justitiam moniti et non temnere divos!

<sup>1)</sup> Leonor Reichenheim, Mitglied des Abgeordnetenhauses, bekannt durch die Discussion der Verdältnisse der schlesischen Weber im Abgeordnetenhause 1865, vergl. Die politischen Neden des Fürsten Bismarck II 306 ff.
2) Cottbuser Damen schentten dem Ministerpräsidenten einen Baumfuchen, der bei dem diplomatischen Diner, das Herr v. Visumarck auf 22. März 1863

gab, die Festtafel schmudte. Der "Madberabatsch" verfäumte nicht, sich uber die Cotthuier patriotischen Damen luftig zu machen, vergl. das Gedicht "Warnung und Troft".

Selber die Fehler gebeihn — Heil mir! — zu Segen und Ruhme! Groß, weil Andre jo klein, und stark durch der Anderen Schwachheit, Viet' ich die Stirn und biete die Brust diplomatischen Streichen.

Bringe die Nüftung drum und bringe das Schwert mir, v Sclave,

Daß ich zum Fest mich schmücke damit, doch — "hüte dich, Junge!"1)

Schnall' um den Leib mir den Gurt! Trotz biet' ich dem ganzen Jahrhundert,

Trotz auch dem Löbelgeschrei, und es sollen noch späte Geichlechter Schwingen das Weihranchsaß zum Preise des "Innkers der Junker!"

## Warnung und Trost.2)

"Denn das Weib ijt falscher Art, Und die Arge liebt das Nene." Schiller.

Laß Dich nicht durch Kuchen firren Wie ein Schwälbehen, wie ein Spähchen; Db sie süße Lieder girren, Sind sie dennoch falsche Kähchen. Db sie Dich auch liebtich preisen, Bringend ihre Opserferzehen, Haben sie für "Blut und Eisen" Dennoch keinen Platz im Herzehen.

Hente Dich zu caressiren, Geben sie die weißen Händchen, Morgen aber kokettiren Sie mit schwarz-roth-goldnen Bändchen. Hente Dir, dem kräftig Milden, Strenn sie ihrer Dichtkunst Blüthchen, Morgen singen sie dem wilden Waldeck ganz dasselbe Liedchen.

<sup>1)</sup> S. bas vorhergehende Gedicht.

<sup>2)</sup> Nr. 16. 5. April 1863 S. 63, vergl. S. 32, Annt. 2.

3B bas Badwert lieber Sande, Lies dazu die füßen Zeilchen Mit Behagen; denn am Ende Dauert es doch nur ein Weilchen. Wenn's vorbei ist, wenn's vorüber, Kriegst Du auch nicht mehr Gedichtchen, Nicht mehr Ruchen — troft' dich drüber; Denn das ift ein alt Geschichtchen.

# Mur genial!1)

Ich bin ein Genie vom Fuß bis zur Glatze -Bur Lumpe nur ziemet Bescheidenheit -Ich frage ben Tenfel nach Kammergeschwaße Und weniger noch nach dem Geift der Zeit. Bas Zeit! Bas Geift! Philojophijche Benbung, Schulweisheit, abstracte Begriffe zumal! Sch trote dem Geift fraft höherer Sendung -Das ist zwar gewagt, aber 's ist genial.

Die Meinung des Bolks! - Erbärmliche Phrase! Wer macht sie? Wo wird sie in Wahrheit laut?2) Zujauchzte noch ftets das Bolf mit Efftaje Dem Muthigen, der fich felbst vertraut. Die Preffe, regiert vom Geift der Berneinung, Dem Schwächling ift fie allein fatal; Ich ipotte der "publicistischen" Meinung -

Das ift eiwas kühn, aber 's ift genial.

<sup>1)</sup> Nr. 18. 19. April 1863 S. 70. 2) In der Sigung der Ludgetcommission bes Abgeordnetenhauses vom 39. Ceptember 1862 jagte Gerr v. Bismard: "Die öffentliche Meinung sei nicht aus ber Presse zu entrichmen, die Prosse könne helsen, die öffentliche Meinung zu machen, aber sie sei nicht die offentliche Meinung. Die Pflicht ber Albgeordneten als ber Vertreter des Landes sei es, auf die Meinung ihrer Wahler lauternd und berichtigend einzuwirken, nicht aber fich burch biefelbe bestummen zu laffen", vergl. Die politischen Reden bes Fürsten Bismark, Bd. II 22.

Des Handels Int'reffe! - Bas wiffen die Robber Von großer Actionen Genius? Und was verstehn fie vom Staate, ob er Unichließen sich oder absverren muß? Sie muffen den höhern Int'reffen weichen, Und follte ich auf der Städte Rahl Ich weiß nicht wie viele Namen itreichen! -1) Das klingt etwas hart, aber 's ist genial!

Die Stimme des Anslands! -- Frech Begehren! Man weiß, wer in Frankreich die Federn treibt. Bas joll ich inn das mich gnälen und icheeren, Was Hinz und Kunz in London ichreibt?2) Doch wird mir's zu arg, bann zur Erhellung Des Auslandes lag ich in einem Journal Mich manchmal preisen — auf Bestellung — Das ift billig zwar, aber 's ift genial!

Gefahr des Krieges! - Philister=Rummer! Woher? Weshalb? Woffir und wann? Soll Schweben ftoren meinen Schlummer? Und was, was geht mich Schleswig an? Mag Habsburg, mogen fich die Welfen Verbrühen die Finger doch einmal, Und Jeder möge fich jelber helfen! 's ist tranrig zwar, aber 's ist genial.

Ich habe auf Größeres jegt zu finnen: Wie man die Karte revidirt

(Die politischen Reden des Fürsten Bismarcf II 149 ff.).

<sup>1)</sup> Unfvielung auf eine vielveripottete Meuferung, bie herr v. Bismard finde. Letteres wird vielmehr, wenn die großen Städte sich wieder einmal erheben sollten, jie zum Gehorsam zu bringen wissen, und sollte es sie vom Erdboden tilgen" (Die politischen Neden des Fürsten Bismarck I 413).

2) Vergl. dazu die Discussion im Abgeordnetenhaus am 31. März 1863

Und — glückt es mur, sie zu gewinnen — Die Polen und Russen germanisirt. Ich will — was ist groß zu ristiren? — Die Bölker vom Po bis zum Canal Und auch den Sultan germanisiren! — Das klingt komisch zwar, aber 's ist genial!

# Was willst du mehr?"

Hört endlich auf zu streiten, Macht mir's nicht gar zu schwer! Wir haben ja gute Zeiten — Preußen, was willst du mehr?

Der Handel steht in Blüthe, Es wimmelt der Verkehr, Das Deficit wird zur Mythe — Prenssen, was willst du mehr?

Laß dir zu sehr nicht grauen Vor all' dem Militär; Es kommt ja nicht zum Hauen — Preußen, was willst du mehr?

Und macht hent oder morgen ER dir das Herzchen schwer: Bismarck wird Alles besorgen — Preußen, was willst du mehr?

<sup>1)</sup> Nr. 18. 19. April 1869 S. 71.

# Ministerieller frühlingshumor.1)

Das Wetter gar zu lockend ichien. Er geht vors Thor ipazieren; Da ärgert ihn das junge Grün -"Man jollt' es confisciren!" -Da leuchtet ihm ins Angesicht Das Licht -

"Man wagt's, zu bemonstriren!"

Was singt denn dort, was klingt denn dort? Welch luft'aer Bögelreigen? — "Ift denn kein Schutzmann hier am Ort? -Es tönt aus allen Zweigen: Nicht ichützen Roß und Reisige Die Höh' -2) "Canaillen, wollt ihr ichweigen!"

Und hier und bort und überall Welch Rauschen und Geflüster! Und Lachen tönt und murmelnder Schall: Schaut doch den Herrn Minister!

Micht Nog, nicht Reifige Cichern die steile Soh Wo Fürsten stehn; Licbe des Baterlands, Liebe des freien Manns Gründen des herrichers Thron, Wie Fels im Dieer

wurde zur Zeit des Conflicts gern als Demonstration gegen die wider ben Willen der Majorität des Abgeordnetenhauses durchgeführte Hecresreorganisation gejungen.

<sup>1)</sup> Mr. 19. 26. April 1863 E. 73.

<sup>2)</sup> Die Strophe der preußischen Nationalhymne:

Der gar zu gern uns confiscirt', Spaziert Dort unten — etsch! Das ist er!

Das wird ihm zu fraus, da bricht er aus In heftigen Borns Beschwerden: "Das geht nicht mehr! 's ift ja ein Grans, Die Freiheit all' auf Erden! Hört das nicht auf noch hent'gen Tags -Ich fag's — So lag' ich's - Winter werden!"

# Was zum Volksvertreter gehört.")

Ein auter Volksvertreter Sich äußern kann, Wing tüchtig schrein, Er muß wie ein Trompeter Bis zum Gebrüll, Gewachsen sein -Gewachsen sein — Schwer hören will; Swithrüft'ger Mann, Daß der Minister immer Damit er laut und lauter Ihn wohl versteht,

Sich steigernd vom Geflüster Wenn manchmal der Minister

<sup>1)</sup> No. 19. 26. April 1863 S. 74. - Das Gedicht bezieht fich auf ein Intermezzo mahrend der Sitzung des Abgeordnetenhauses am 17. April 1863. Der Albg. Twesten hatte eine Interpellation eingebracht, durch welche er die Staatsregierung fragte, ob sie in den Erlassen der danischen Regierung vom 30. Marg 1863 eine Berletzung der in den Berhandlungen der Sahre 1851 und 1852 gegebenen Zusicherungen erkenne und sich ihrerseits noch ferner au bie in biesen Berhandlungen und in Folge derielben übernommenen Berpflichtungen gebunden erachte. Nachdem werr v. Bismarcf die Juterpellation durch Berlesung einer vom Staatsministerium aufgesetzen Erstärung beantwortet hatte, begab er fich in das an den Caal auftogende Minifterzimmer, um dringende Geschäfte zu erledigen, mahrend bas Saus in die Discuffion der Interpollation eintrat. Die Entfernung des Ministerpräsidenten gab dem Abg. Birchow Anlas, die Vertagung zu beautragen, da der Zweck der Discussion, auf das Ministerium in Vetress der noch schwebenden Verhandlungen einzuwirken, durch die Abwesenheit des Ministerpräsidenten vereitelt werde. Während Virchow die Tribune verließ, trat Gerr v. Visuaard in ben Saal und sprach: "Ich wollte zur Bernhigung ber herren nur bemerken, bag sowohl ber herr Vorredner, als der lette herr Redner im Nebenzimmer vollkommen verständlich waren". Bergl. Die politischen Reden des Fürsten Bismarck II 167 ff.

Wenn er ins Nebenzimmer Dazwischen ist. Zuweisen geht. Damit dem La Daß er fein Wort verliere Erwachs' daran Zu solcher Frist, Wenn der Mir Wenngleich die dietste Thüre

Dazwischen ist. Damit dem Land kein Schade Erwachs' daran, Wenn der Minister grade Nicht dasein kann.

#### Ein Vorschlag gur Gute.



Man rucke die Nednertribune im Abgeordnetenhause gang nahe an die Thür zum Ministerzimmer, damit das Ministerium auch diesenigen Nedner im Nedenzimmer verstehen kann, welche von der Natur nicht mit allzu starker Stimme ausgerüftet sind.

### Womit?1)

Ob ihr es aut heißt oder schlecht, uns fümmert wenig das: Bir führen Krieg, und führen ihn, gang einerlei, um mas?

Db ihr es aut heißt oder ichlecht, wir thun, was uns bequem: Wir führen Krieg, und führen ihn, gang einerlei, mit wem?

"Sehr wohl; doch ift ein Andres noch, was dann in Frage tritt: Ihr führt den Krieg, doch führt ihr ihn - erlaubt, ihr Herrn, - momit?"

## Dorsicht!2)

Das wird am Ende gar zu toll! Saat nur, was darans werden foll. Wenn das nicht bald sich ändern will, Dann schlag' -

Um Gotteswillen still -Er steht ja hinter der Thüre!

Und jett noch gar per Schlüffelloch! Quousque tandem bleibt er noch, Der alle Welt hat gegen sich? Da hol' denn doch -

St! mäß'ge bich

Er steht ja hinter der Thüre!

2) Nr. 19. 26. April 1863 S. 75. — Zum Inhalt vergl. S. 38, Annt. 1.

<sup>1)</sup> Nr. 19. 26. April 1863 S. 74. — In der Sitzung des Abgeordnetenhaufes vom 17. April 1863 that herr v. Bismard auf eine Bemerfung bes Abg, Twesten hin die Aeußerung: "Der Herr Vorredner hat Dänemark barüber zu beruhigen gesucht, daß es einen Arieg in diesem Augenblicke von Preußen unter unseren nach innen und außen zerrütteten Verhaltnissen nicht zu erwarten habe. Meine Herren . . . ich kann Sie versichern . . .: Wenn wir es für nöthig finden, Krieg zu führen, so werden wir ihn führen, mit voer ohne Ihr Gutbeißen". Der stenographische Bericht verzeichnet große "Sensation" als Folge bieser Erklärung. Vergl. Die politischen Neden des Fürsten Vissmarck II 166.

Das Land fühlt fich gedrängt, gedrückt, -Und nichts erreicht und nichts geglückt! Rach außen faul, nach innen faul -Das halt' der -

Halt du das Maul -Er steht ja hinter der Thure!

# Preußen an der Schwelle

## Großmachtpolitif.1)

Un der Schwelle ftehft du freilich, Armes Prengen, unverdroffen; Alber leider — unverzeihlich! — Bit die Thür dir zugeichloffen.

#### Antwort.

Gi, bas fann uns wenig scheeren; Haben wir doch Diplomaten, Welche vor der Thüre hören, Was dahinter wird berathen.2)

<sup>1)</sup> Nr. 21. 10. Mai 1863 S. 82. 2) Bergl. S. 38, Ann. 1.

## Gesang der Parzen

auf bem Donhofsplat. 1)

#### Klotho.

Immer noch spinne Ich fort den Faden — Er nimmt kein Ende. Anträge — Neden — Borwürse — Alagen! Wie lang' soll's währen? Schläft unsre Schwester, Die unabwendbar Die Scheere zuckt?

#### Ladiclis.

Immer noch rollt mir Zwischen den Fingern Der rothe Faden. Anträge — Neden — Borwürse — Alagen! Nur weiter, weiter! Ein Weilchen währt's noch; Noch immer' seh ich

Die Schwester fäumend, Die Scheere zaudert In ihrer Hand.

#### Atropos.

Laß ich ihn gleiten, Was kann es nützen? Wenn ich ihn trenne, So muß ich morgen Ihn wieder knüpfen.

(Die Scheere fortwerfend.)

In beine Hände Geb' ich die Scheere, Du Mann des Eisens! Verantwort' selber, Wovor ich schandre. Hier hört das Walten Gerechten Schicksals, Gesetz und Logik Und — Alles auf!

<sup>1)</sup> Rr. 23/24. 24. Mai 1863 S. 91. — Das Gebicht bezieht sich auf bie bevorstehende Schließung der Landtagssession, die in Folge des Conslictes des Abgeorductenhauses mit dem Minister v. Roon und der Abresse desselben Hauses an den König vom 22. Mai zu erwarten war. Zur Sache vergl. Die politischen Reden des Fürsten Bismarck II 173 ff.

# Von dem großen Herrn und dem fleinen Vöglein.

Gine harmlose Fabel für Kinder und Solche, die es werden wollen.1)

Es ging in einem Lindengang Ein großer Herr spazieren. Im Wipfel hoch ein Böglein sang, Das thät' den Herrn geniren; Er macht ein bitterbös Gesicht: "Schweig, Bogel, schweig! Ich mag das nicht!"

Das Böglein denkt: "Ja, qual' dich nur! Wen kümmern deine Faxen? Ich singe, wie mir von Natur Der Schnabel ist gewachsen. So lang' die Sonn' am Himmel zieht, Sing' ich mein srisches freies Lied!"

Da wendet sich der Herr und winkt: "Herbei, herbei, Gesellen! Den Bann, auf dem der Bogel singt, Sollt ihr sogleich mir fällen. Denn wenn kein Bann vorhanden wär', So säng' auch dort kein Logel mehr!"

Und Schlag auf Schlag mit scharfem Beil — Ein Zittern in den Zweigen —
Jett fracht's! — Noch eine kurze Weil',
Dann wird der Stamm sich neigen!
Das Löglein schwingt — man sieht es kann —
Sich hurtig auf den nächsten Baum.

<sup>1)</sup> Nr. 32. 12. Juli 1863 S. 125. — Die Fabel bezieht sich auf die von Herrn v. Vismarck crlassenen Presverordnungen vom 1. Juni 1863, durch die die Regierung Vollmacht erhielt, gegen die oppositionelle Presse einzuschreiten.

Das Böglein läßt von sicherm Ast Sein altes Lied erschallen. Da rust der Herr, von Grimm ersaßt: "Auch dieser Baum soll sallen!" Das Böglein schwingt — man sieht es kann — Sich hurtig auf zum dritten Baum.

Und so von Bann zu Banne fort Jeht Herr und Bogel wandern. Die Diener treibt des Herren Wort, Ein Bann fällt nach dem andern; Das Böglein stets sich weiter schwingt, Sein Liedlein Instig weiter klingt.

Und als der grüne Lindengang War gänzlich umgehauen, Das Böglein schmetternd auf sich schwang Und sang sein Lied im Blauen; Und sang viel lauter denn zuvor, Einstimmt der ganze Bögelchor.

#### Moral:

Der Vogel ist — ihr hättet gern Ihn hinter Schloß und Niegeln — Der Vogel ist — merkt's euch, ihr Herrn! — Ist ein Geschöpf mit Flügeln. Von Vaum zu Banm, von Haus zu Haus Fliegt er und lacht euch singend aus.



# - 1864. P-

# hohe und höhere Politik."

"Uso wirklich Fridericia Ohne Kampf in unsern Händen? Unser alle sesten Bunkte — Nun wird sich die Sache wenden!

Jeho branchen wir nicht länger Hinterm Berge mehr zu halten, Können lustig jeht das Banner Unseres Programms entfalten.

Brauchen länger widerwillig Nicht verdecktes Spiel zu spielen, Können steuern unverfroren Jett nach unsern letten Zielen!" —

Maserumpsend drauf die höh're Staatsweisheit mit stolzem Lachen:2)

<sup>1)</sup> Nr. 21. 8. Mai 1864 S. 81.
2) Zu dem Folgenden vergl. die Aenßerungen Bismarcks in der Sitzung des Herrenhauses vom 21. December 1863 in Erwiderung der Fritischen Vemerkungen des Prosessons der Staatswissenikaaten Tellkampfüber die Politik der Negierung. (Die politischen Neden des Fürsten Bismarck II 241 ff.)

"Pah! Nicht Jedem ift's gegeben, Hohe Politik zu machen!

Nein! Dazu, so wie zum Sporte, Braucht man ganz besondre Gaben, Muß als Staatsmann ganz besondre Haare auf den Zähnen haben.

Der hausbackene Verstand hält Manches Ziel für leicht erreichbar, Manche Kluft für leicht ergründlich, Manchen Verg für leicht ersteigbar —

Während doch der höh're Staatsmann Sieht, daß gar nichts zu erreichen, Und er schickt sich an, als Starker Ruhig dann zurückzuweichen. 1)

Ja, der kleinste Schreiberbursche, Der beschäftigt, im auswärt'gen Ministerium von Copien Die Copien anzusert'gen —

Von dem großen Weltgetriebe Weiß er mehr, mein Hochverehrter, Als ein halbes Schock bemoofter Weiser Volkszeitungsgelehrter!2)

1) Bergl. die Lengerung des Ministers v. Manteuffel zur Rechtfertigung der Simüser Punctationen in der Sigung der zweiten Preußischen Kammer vom 3. December 1850: "Das Misslungen eines Planes hat immer etwas Schmerzliches; es wirft aber verschieden. Der Schwache gelangt dadurch in eine Gereiztheit; der Starte tritt wohl einen Schritt zurück, behält aber das Ziel fest im Auge und sieht, auf welchem andern Weg er es erreichen fann."

Dergl. Bismarcks Erwiderung auf Tellkampfs gereizte Replik: "Der Herreduer bernit sich auf seine langiährige theoretische Thätigkeit in der Politik als Professor. Wenn der Heduer nur ein einziges Jahr in der praktischen Politik, etwa als vortragender Nath im Auswärtigen Ministerium, gearbeitet hatte, so würde . . . sein Nath und diesem einen Jahre praktischer Thätigkeit für mich allerdings von mehr Werth sein, als wenn er noch viel länger, als er sagte, auf dem Katheder als Professor thätig gewesen wäre" (Die politischen Neden des Fürsten Bismarck II 244).

Sagt boch Excellenz von Goethe Schon ganz richtig: Grau ift alle Theorie! — Das zeigt besonders Deutlich sich in unsrem Falle.

Nicht nach der Grammatik macht man Politik; und keine Negeln Giebt's dafür als — mit dem Winde Stets zu steuern und zu segeln. 1)

Denn das Erste sür den höhern Staatsmann ist: daß er die Macht hat; Und das Zweite: daß doch Alles Anders kommt als — er gedacht hat."

# Mystisch=romantisch.2)

Jung Nimvod ritt auf die Pirsch, auf die Pirsch, Zu jagen den dänischen Edelhirsch. Und des Waldes Gethier sprang auf in Gil'; Jung Nimvod naht mit dem scharfen Pseil, Mit der straffen Sehne in fenrigem Nitt — Der Voden bebt von des Hengstes Tritt. Hüte dich, Hirschlein!

Doch ber Hirsch getroffen zur Erbe finkt, Und ber Schweiß aus der frischen Wunde bringt.

II 231).
2) Nr. 44/45. 25. September 1864 S. 173. — Jung Nimrod ist Bismarct. Das Gebicht enthält eine erste Anerkennung der diplomatischen Ersolge des Leiters der preußischen Politik, gibt aber auch der Sorge vor

einem Conflict mit Defterreich Musbrud.

<sup>1)</sup> Bergl. Bismarc's Aenserung in der Sibung des Abgeordnetenhauses vom 18. Dezember 1863 (gegen Birchow): "Die Politif ist feine exacte Wissenschaft; mit der Position, die man vor sich hat, wechselt auch die Benubungsart der Positionen" (Die politischen Reven des Fursten Bismarck II 231).

Die Lichter erlöschen. Den Jägersmann Blickt er noch einmal verendend an Und hebt sich empor vom blutigen Grund Und redet, als wie mit Menschenmund: Hite bich, Nimrod!

Wohl bist du, Jäger, ein starker Held, Wohl herrschest du über Wald und Feld; Bang zittert der Bär vor dir im Forst, Und die Abler zittern im Felsenhorst. Wich hat dein Pseil zu Tode gebracht; Doch troke zu sehr nicht auf deine Macht— Hüte dich, Nimrod!

Wohl sitzest du sest auf hohem Noß, Und führest sicher das Schreckensgeschoß; Wohl hältst du die Zügel straff und sest Und jagest, was sich nur jagen läßt; Doch hüte dich vor der Donau sein, Daß dort nicht stranchse dein Rösselein — Hüte dich, Nimrod!

Wohl hältst du das Auge scharf aufs Ziel Und hast im Köcher der Pseile viel; Du hast sie auf hartem Stein gewetzt — Hab' Acht, daß keiner dich verletzt. Weh, wenn dich selber einer trifft! Du hast sie getaucht in tödtlich Gist — Hüte dich, Nimrod!

Um mich ist's nun geschehn gar bald: Hallali schallt es durch den Wald. Schon hör' ich die Meute des Todes nahn — Das hat dein Vogen mir gethan. Doch spanne zu straff den Vogen nicht: Die Schne reißt, und der Vogen bricht — Hüte dich, Nimrod!

## Biarriter Elegien.1)

I.

Sei mir gegrüßt, atlantischer Tluth anichäumende Brandung, Die du am Feliengestad donnerst und wühlst mit Gewalt; Sei mir gegrüßt, mild athmender West, balsamischer Anhauch, Kühlung sächle des Haupts spärlichem weichem Gelock! Leid, ach! hat es gebleicht, und die waltende Zier des Abonis Sank, ach! längst schon dahin unter der Scheere des Grams. Jeht, jeht will von den Sorgen daheim und den Lasten des Amtes Ich ausruhn und den Leid tauchen ins sonnige Meer. Mögen daheim in geschäftiger Hait sich sagen die Andern; Ich, entslohen dem Staub, lache der ständenden Treiwerfs, Das aus dem Frühroths-Traum sonst mich zum Schaffen geweckt.

Jett — Heil mir! — aus des Morpheus Arm nicht ichellt mich der Bote,

Der in Geheinnissichrist bringt das gestligelte Wort. Nicht durchzucket mein Haupt schmerzvoll der elektrische Funke, Zei's von der Donau Strand, sei's von der Zeine Gestad. Nicht mehr harren der Tagesparol' und des wechselnden Veldsichrei's

Tranßen im Vorgemach ängstlich der Preise Lakain. Heil mir — denn ich verachte die Schaar kreatürlicher Schreiber — (Gönnet der Kreatur, daß sie schmarotzend gedeich'). — Nicht mehr stehn in der Thür bitritellernde Temuthgesichter, Nückgratkrümmer, loyal zeigend den höheren Frack.<sup>2</sup>) Tenn ich durchschaue der Selbstüncht Werk und die Pläne der Schmeichler:

Alber der Räder bedarf, wer die Majchine gebaut.

<sup>1)</sup> Nr. 48. 16. October 1864 S. 190. — Am 5. October 1864 ging Herr v. Bismarc von Baden-Baden aus in Urlaub; am 7. October langte er in Biarrih an, vergl. Kohl, Bismarct-Negesten I 240 ff.

<sup>2)</sup> Anspielung auf die Lonalitäts-Deputationen, vergl. G. 7, Anm. 2.

Willenlos und gehorchend dem Wink und dem leitenden Finger— Alio füg' in dem Staat stumm sich dem Rade das Rad. Heil mir, daß ich, erlöst von Kummer und ekelem Anblick, Frei zu der Pyrenän Gipsel erhebe den Blick! Pinienschatten, Kastanienland, undlutiger Lorbeer! Und zum Frieden daheim bent mir Olive den Zweig!

#### II.

Vint und Eisen und Kammergezänk — o böse Erinnrung! Fort mit dem sinitren Gewölk, das mir die Seele betrübt! Fliche, Gewölk, auf dem Fittig des Sturms, der eben erdonnert! Reiche den Lethetrank, Tochter des Südens, mir dar! Inrich was schaust du mit zitterndem Blick hinaus auf die

Sprich, was schaust du mit zitterndem Blick hinaus auf die Fluthen?

Warum lächelst du nicht? Nede, biskapische Maid! — Seht nur, o Herr — so erwiderte drauf die Tochter des Südens, Und es erglänzte dabei heller der feurige Blick —

Seht, dort drüben, von Fluthen umgähnt, vom Sturme geschüttelt, Und von der Möw' umfreischt, seht nur das schwankende Schiff!2) Seht, wie es kämpst, wie sich benget der Mast, aussprigen die Woaen!

Seht, wie die Segel zerzaust flattern im wüthigen Sturm! Weh, wenn es treibt an Strand! In der Tiese starren die Klippen, Und nach der Bente schaut drunten begierig der Hai!

Beh, wenn nicht umlenft der Pilot, wenn störrischen Sinnes Er zu troben dem Sturm, ihn zu besiegen vermeint! —

Sprach's und befrenzte sich dann und faltete betend die Hände; Aber ich blickte erstannt auf die biskanische Maid.

Hat mich das Mädehen erkannt? Ich vergaß des Trankes der Lethe;

Sinnend blieft' ich hinaus, ftumm auf das schwankende Schiff.

<sup>1)</sup> Vergl. S. 14, Anm. 1.
2) Unter dem Bilbe des "schwankenden Schiffs" Auspielung auf den burch den Verfassungsconstict erschütterten preußischen Staat.



- 1865. P-

# Der letzte Versuch.")

(Frei nach Goethe.)

Pax nobiscum! Mübe des Streits und der Verhöhnung, Viet' ich freundlich heut den Herrn Frieden und Versöhnung. Und ich hoff', die Ladung wird Freundlich aufgenommen.

Hänschen, geh und sieh bich um; Sieh, ob sie mir kommen!

Denn ich benk': was hilft es uns, Den Conflict zu schärfen? Gerne geb' ich nach, wenn sie Nur — sich unterwerfen!

<sup>1)</sup> Nr. 21. 7. Mai 1865 S. 81.

Wenn den Antrag von Vonin<sup>1</sup>) Sie nur angenommen! Hänschen, geh und sieh dich um, Ob sie noch nicht kommen!

Zwar den Herrn vom Fortschritt mach'
Ich fein Zugeständniß;
Doch ich dent', die kommen bald
Selber zur Erkenntniß:
Gegen Meeres Strönung ist
Noch kein Mensch geschwommen!
Hänschen, geh und sieh dich nur,
Db sie noch nicht kommen!

Sammtne Worte sprech' ich wohl Zu den Herrn von Gotha;2)
Denn die sind hartnäckig und Geben nach kein Jota.
Doch ihr Fünkchen Eigensinn
Ift wohl bald verglommen!
Hänschen, geh und sieh dich um,
Ob sie noch nicht kommen!

Unfre Cobbens, unfre Brights —3) Zwar des Bolfes Bentel Halten fest sie zu, doch sind Sie ein wenig eitel;

1) Der Borgänger des Herrn v. Roon brachte als Abgeordneter einen Antrag, betr. die Fixirung des Friedensstandes der Armee, ein, der unter Amerkennung der Reorganization die Regierung verpstäcktete, für weitere Bermehrungen des Heeres die vorgängige Zustimmung des Landtags einzuholen.

Cobden, der berühmteste Vertreter der Freihandelslehre, Bright, der Führer der englischen Manchesterpartei. Ihre Namen sind hier als Gattungsnamen jur die Angehörigen der Manchesterlehre verwendet.

<sup>2)</sup> Gothaer naunte man die Mitglieder der ehemaligen Mehrheit der ventschen Nationalversammlung, die nach dem Scheitern der in Franksurt beschlossenen Versassung vom 26. dis 28. Inni 1849 in Gotha tagten und ich dahin einigten, die Bestrebungen zur Herstellung einer bundesstaatlichen Versassung für Deutschland unter constitutionellen Formen und mit einem preußischen Erbkaiserthum zu unterstützen.

Und sie wissen, Friede mur Kann dem Staate frommen. Hänschen, geh und sieh dich um Ob sie noch nicht kommen'

Aus dem Parlaments-Strummel-Peter.



Der Suppen=Cajpar.

Ich esse biese Suppe nicht, Nein, diese Suppe ess' ich nicht — und wenn sie mir noch hundertmal vorgesett wird!

Mit der Nede Salbung, mit Bruderliebesmahlen

Fang' ich concordätlich leicht Unfre Elexicalen — Neichensperger, Ofterrath Und die andern Frommen! Hänschen, geh und sieh dich um, Ob sie noch nicht kommen!

Doch noch seh' ich Niemand gehn, Sehe Niemand kommen. Ja, des Berges Gipfel ist Nicht so leicht erflommen! Uch! wir haben's, sürcht' ich nun, Doch zu leicht genommen! Hänschen, sag', was meinst du wohl? Keiner scheint zu kommen!

Sänschen, lauf' und fäume nicht, Schleunigst zu verbreiten In der Stadt als neueste Aller Neuigseiten: Unsern Abschied hätten wir Alle-heut genommen! Sänschen, schau, wie lustig sie Alle, Alle kommen!

# Zauberlehrlings = Qualen. 1)

Nach ber Magier Weije Durch geheimen Bann Zog in meine Kreije Ich die Geifter an. Waren, mir zu dienen, Willig und genehm;

Doch allmählich schienen Sie mir unbequem. Hilf mir, Höllenmeister, Denn die Noth ist groß — Die ich rief, die Geister Werd' ich nimmer los!

¹) Mr. 23/24. 21. Mai 1865 S. 89.

Nief die Preßfobolde Erst in meinen Kreis, Und zu bill'gem Solde Gaben sie sich preis. Ja, auch Demokraten Kamen, fromm gebückt; Doch die Nenegaten, Die mich einst entzückt, Werden dreist und dreister, Stellen schier mich bloß — Die ich rief, die Geister Werd' ich nimmer los!

Nief sobann die Kleinen, Die die Kunft verstehn, Sich mit flinken Beinen Nach dem Wind zu drehn. Pfründenlust'ge Wichter Füllten mein Gemach, Sclavische Gesichter, Doch sie wurden, ach! Feist und immer seister Immer gier'ger bloß — Die ich rief, die Geister Werd' ich nimmer los!

Nief mit Zanbermitteln Auch manch heitren Geist, Der mit Band und Titeln Billig wird gespeist; Thät' ihn reichlich putsen — Hab's ja, Gott sei Dank! — Wird mir doch nichts nutsen; Denn in Sturmes Drang Fällt solch Abgespeister Auf den ersten Stoß. Die ich rief, die Geister Werd' ich nimmer los!

Rief die stolzen Seelen Der Fendalen drauf, Und mir zu Besehlen Stand der ganze Hauf'. Doch mir zu Tyrannen Hab' ich sie bestellt: Soll den Bogen spannen, Wie's den Herrn gefällt! Und am Ende reist er, Und — 's ist curios! — Die ich rief, die Geister Werd' ich nimmer los!

Rechberg und Consorten, Freunde, groß und klein, Fing mit mag'schen Worten Ich im Kreise ein; Glaubte mich verbündet Geistern ohne Zahl; Aber hent — wer kindet Weines Herzens Qual! — Lieg' ich, ein Verwaister, In des Kummers Schoß! — Die ich rief, die Geister Werd' ich nimmer los!

### Der Mitbesitzer.

Mage Eines, ber ben Seinigen nicht los werben kann. 1)

Es giebt nichts Schlimmeres auf der Welt, Alls einen Mitbefiger haben; Was helfen Ehre, Ruhm und Geld Und all' die andern auten Gaben, Besitzt man nichts für sich allein! Ach! was ich mir erwarb im Streite, Rit alles nur zur Bälfte mein. Seitdem ich bei der letten Beute Mir durch den leidigen Contract Den Mitbesiker aufgepackt, Weicht er nicht mehr von meiner Seite; Und wo ich geh' und wo ich îteh'. Er hält fich ftels in meiner Räh'. Ja, wenn ich ihn auch gar nicht branch', -"Wo du bist", sagt er, "bin ich auch"! Man hat boch gern mal seinen Scherz Für fich, man ift doch gern zuweilen Allein; wie ich mich mag beeilen, Gleich ist er da: "Schau Bruderherz! Was haft Du da? Komm laß uns theilen!"

<sup>1)</sup> Nr. 33. 16. Juli 1865 S. 131. — Das Gebicht schilbert die Verlegenheiten, in die Preußen durch das Condominat Desterreichs in den Elbherzogthümern gerieth. Der drohende Conslict wurde dald nachher durch die Gasteiner Convention (14. August) vermieden, durch welche bis auf weitere Vereindarung die Ansähung der durch den Wiener Frieden erwordenen Nicchte in Bezug auf das Gerzogthum Solsening dem König von Preußen, in Bezug auf das Herzogthum Holstein dem Kaiser von Desterreich übertragen wurde, während Lauendung gegen eine an Desterreich zu zahlende Entschädigung von 2500000 dänischen Thalern in den banernden Besith Preußens überging.

Des Mittags, wenn ich hungrig bin, Raum fett' ich mich zum Effen hin, Da klopft es schon. - Ich ruf: "Herein!" Er ift's: "Se! Bruder, hait vergeisen? Ich bin berechtigt mitzueffen; Wir hauen stets zusammen ein!" Steck' ich mir ein Cigarrchen an Und denk' die Sorgen wegzuschmanchen, Gleich drängelt fich mein Freund heran: "Gib her! Lag mich jett weiter rauchen!" Da richt' ich neulich irgendwo Mich hänslich ein und will's probiren Gin Stückchen mir zu annectiren; Um Ende, dent' ich, glückt es jo. Raum aber hab' ich ausgevackt, Und aufgeräumt, gleich auf der Stelle Steht auch schon vor mir mein Geselle: "Halt, Bruder! Dent' an den Contract!" Nun jagt mir — meine Noth ist groß — Wie werd' ich ihn mit Anstand los? Ich hielt ihn gern mitunter frei, Er schlägt es aus, er bleibt dabei: Er will durchaus nur — mitbesitzen. Das ist verdrieglich, in der That! Und wär er nicht mein Kamerad Und gang besonders mir empsohlen, Ich wollt' - bald hätt' ich was gejagt! -Da kommt er jelbit - Gott jei's geklagt! -Wer weiß wohin, mich abzuholen!

# Mach alter Melodie.1)

herr von Mensdorff jag trüb': In den Kassen — welche Leere! In der Bruit — welche Schwere! Und der Himmel wie fraus! Ach, Herr Vismarck, er grollt mir Und er ist nicht mehr hold mir, Und vor Kriegsungewittern Muß ich zittern — Welch ein Graus!

Herr von Bismarck naht ftill: Laß das Klagen und das Zagen! Zwei Millionchen getragen Bring' ich hier dir zur Stell'. Nimm sie an nur, mein Lieber, Und der Krieg ist vorüber, Und der Himmel ergetlich Jit plötzlich

Wieder blau!

Herr von Mensdorff denkt nach: Welch' ein plötlicher Wandel! Welch' ein billiger Handel! Alch, wie wird mir zu Muth! Und er sperrt sich wie ein Mlädchen; Doch dann nimmt er die Dufätchen. Källt dem Freund um den Hals, Und s'ift All's Wieder gut.

<sup>1)</sup> Nr. 39/40. 27. August 1865 S. 156. — Das Gebicht bezieht fic auf ben Berfauf Lauenburgs an Preußen, s. S. 56, Ann. 1. Die "Melodie", nach der das Gedicht gesungen werden fann, ist die des Bolfstiedes "Hans und Liefel": Und der Hans ichleicht umber 2c.

# Basen: und Gevatter: Politif.1)

Der Graf?) ist fort! auf raschem Gleise Nahm er nach Biarritz feinen Beg. Glaubt mir, o Muhme, dieje Reije Sat einen gang besondern Zweck! So weit - und jekt, da fast ber Winter Mit feinem Froft und Stürmen naht! Da stedt gewiß etwas dahinter; Rett reift doch Niemand in ein Bad! -"Ja, etwas muß dahinter itecken! Doch was? Wie kriegt man bas heraus?" -Ich fann's, Frau Muhme, Euch entbecken; Doch ichwatt bei Leibe mir's nicht aus! Er will mit 35Mt jett conspiriren -"Das hab auch ich ichon längit geglaubt" -Und Schleswig-Holftein annectiren, Und Dies und Das, wenn ER's erlaubt. -"Ja, ja, das ift's, das find die Sproffen Des vor'ges Jahr gelegten Reims, Mls den Geheimbund fie geschloffen In Biarrity" — jpricht Frau Baje Times. "Ja - jagt Fran Review - zweifelsohne Nimmt Frankreich sich zurück den Ichein;

2) Um 15. Ceptember 1865 erhob Ronig Wilhelm Beren v. Bismard

und feine Descendeng in den Grafenstand.

<sup>1)</sup> Nr. 48. 15. October 1865 S. 189. — Graf Bismarck reiste am 30. September Abends nach Liarrig ab; am 2. October traf er dort ein und hatte am 4. eine erste Anteredung mit Kasser Rapoleon III., der weitere folgten. Die Meise wurde von der englischen Presse jehr bemerkt und gab zu allerhand Vermuthungen Anlas. In der That batte sie einem pelitikken Jweck: es galt, sur den Sall eines triegerischen Conslites zwischen Preußen und Desterreich Frantreichs Kentralität zu sichern und Ravoleon sur eine Menordnung der deutschen Werhältnisse durch Preußen zu interessischen.

2) Am 15. September 1865 erhob Könia Wishelm Herry der den Bespack

Dafür foll herrschen Preußens Rrone Allein vom Niemen bis zum Main." -Gevatter Berald rümpft die Rase: "Das geht doch nicht so schnell? Ich bitt'!" -"Da sprechen wir" — ruft stolz die Base, Fran Morning=Post — "ein Wörtchen mit!" — "3hr irrt! Graf Bismarck trägt dem Raifer Nur gegen uns ein Bündniß an -Verset Gevatter Abvertiser -Gebt Acht! er ist dazu der Mann!". -"Das wäre! Nein, ich kann's nicht fassen! -Källt Muhme Dispatch ihm in's Wort -Wir dürfen's nicht vollenden laffen! Die Flotte rüsten wir sofort!" -"Gin Bündniß, gegen uns die Spite! Das wär' jo recht nach Preußens Wunsch, Zur Züchtigung für meine Witze!" — Bemerkt der luft'ge Onkel Punch. "Ich feh' im Geist die Welt in Flammen — Schwakt Better Star drauf unverweilt -Bett grade treffen fie gufammen! Jest haben sie die Welt getheilt!" -

Indessen eilt am Kaiserhose Graf Bismarck hin zum Rendez-vous; Die Kais'rin nickt ihm und die Zose Und auch der Kaiser freundlich zu. Er legt IHM nach dem ersten Grüßen Der Huldigungen Kranz avec Beaucoup de grâce still zu Füßen — Sonst hat es weiter keinen Zweck.

# Philisters Meugierde.1)

Könnt' ich nur dahinter kommen, Was jeht los in Biarrih ist! Mancherlei hab' ich vernommen, Was vielleicht nur schnöder Wit ist: Dennoch macht es mich beklommen.

Gern gewiß erführ' es Jeder. Doch woher nur? Der und Jener Mag es wiffen; aber weder Tante Boß noch Onkel Spener, Die jo groß sonst in der Feder.

Bon den Neden, die sie tauschen, Möcht' ich gern etwas ergattern. Aber, ach! trotz allem Lauschen Hör' ich nur die Enten schnattern, Die an mir vorüberrauschen.

Db sie nur sich amüsiren? Db sie nur Cigarren rauchen? Db sie Karten revidiren? Fast vermuth' ich's; denn sie brauchen Sich vor Niemand zu geniren.

Ist es gut auf IHN zu bauen? Nein, mir will es nicht behagen, Und mich faßt ein heimlich Grauen;

<sup>1)</sup> Nr. 48. 15. October 1865 S. 191. — Bergl. die Anmerkung zu bem vorhergehenden Gedichte.

Denn von Allen hör' ich jagen, Daß FBM niemals recht zu trauen.

Doch hier gilt es aufzupassen, Nicht voreilig zu verdammen! Welch' ein Jubel, kaum zu fassen, Wenn sie lediglich zusammen Sich — photographiren lassen!

<sup>1)</sup> Anspielung auf die f. g. "Lucca-Photographie", die die Sängerin Pauline Lucca und Herrn v. Bismarck auf einem Bilde zeigt (vergl. Kohl, Bismarckregesten I 262 zum 22. August 1865).



- 3 1866. F-

# Die gewonnene Partie.1)

Gin orientalisches Marchen.

Ein Großvezier sett' einst in granen Zeiten Zum Schachbrett sich mit einem Bürgersmann; Die Streiter standen da auf beiden Seiten: Schwarz der Bezier und Weiß der Unterthan. Der Bürger spielt vorsichtig und gar klug: Sorgsam erwog er jeden Zug, Dann ging er vor gar wohlgemuth Und griff mit allen Krästen au; Wer angriff, war gedeckt vom Hintermann — So etwas ist im Schach sehr gut.

Der Großvezier, der etwas hitzig spielte, Gar bald sich in Bedrängniß fühlte:

<sup>1)</sup> Nr. 10. 4. Marg 1866 C. 37. — Das Gebicht schilbert unter bem Gleichniß einer Schachpartie ben Kampf Bismarcks gegen bie forischrittliche Demofratie.

Der Gegner nahm ihm Stein auf Stein, Trieb in die Enge ihn und ichloß ihn ein. Von Thurm und Dame drohte schon ein Matt — Der hohe Spieler mag sich hüten! — Und überdies im Hintergrunde sand Sin Springer sich, der auf dem Sprunge stand, "Schach" und "Gardez" zugleich zu bieten. Der angegriffne König war Entblößt, bedroht an allen Ecken, Und die ihn decken sollten vor Gefahr, Versuchten sich mit ihm zu decken.<sup>1</sup>) So etwas ist im Schach sehr schlimm!

Der Großvezier beschaut mit stillem Grimm Des Gegners Stellung und die seine: Berwünsicht! Der Kerl schlägt alle meine Steine!

Sein Spiel schien ein verlornes Spiel. Er sann und sann; kein Ausweg siel Ihm ein, um der Bedrängniß zu entsliehn. Hätt' er nur Bauern noch, um vorzuziehn!

And als er noch ein Weilchen nachgesonnen, Da — suhr er übers Schachbrett mit der Hand; Um stieß er, was da von Figuren stand, Und warf sie seinem Gegner an den Kopf: Siehst Du — so rief er — siehst Du, Trops? Jetzt hab' ich die Partie gewonnen!

Und die Moral? — Schach ist ein seines Spiel. Wer es gut spielen will, dem kostet's viel Nachdenken, Prüsen und Besinnen; Doch so wie Der — kann Jeder leicht gewinnen!

<sup>1)</sup> In der Conflictszeit, wie auch später noch, war es ein beliebtes Manöver der Gegner Vismarcks, ihm vorzuwerfen, daß er hinter dem Schilde des Königs Teckung suche. Man gefiel sich in der Fiction, daß König Wilhelm nur durch Zwang bei der Politik seines Premierministers festgehalten werde.

# 211bum berühmter Unbefannter.1)

Grites Bild.

Wer kennt nicht Herrn Jean Sanssonei, Zu Deutsch: Hans Ohnesorgen? Wem wür sein Geist und Kraftgenie, Sein Staatstalent verborgen? Für seiner Eigenschaften Zahl Fehlt uns fast die Benennung; Nur schad', daß ihm der Neid zumal Versagt die Amerkennung!

Mit Gier, was der Moment ihm bent, Erfaßt Hans Dhnesorgen; Er schwelgt, gleich Epicur, im Hent Und härmt sich nicht ums Morgen. Und ob der Himmel sinster droh, Und was das Bolf auch spreche, Sein Wahlspruch ist: "So oder So! Und was nicht biegt, das breche!"

Ein Denker ist Jean Sanssouci, Im Weisheitsquell gebadet, Durch Kunst geläutert sein Esprit, Wit Witze reich begnadet; Im Urtheil schnell und auch persect, Universal sein Wissen; Die Schlüsse sind stets ganz correct, Nur falsch oft — die Prämissen.

Als Dichter trank an Jovis Thron Er aus der Nektarflasche, Den Lorbeer trägt er lange schon Ums Haupt und in — der Tasche.

<sup>1)</sup> Nr. 19. 29. April 1866 S. 74.

Er schrieb — ausgiebig ist sein Stil — Manch kunftgerechte Glosse, Gar manch historisch Tranerspiel Und manche Zukunstsposse.

Mit Geistern steht Jean Sanssouci In sehr vertrautem Bunde; Sie folgen ihm, doch ruft er sie Gar oft zur falschen Stunde. Was thut's? — Er hat so Macht als Pflicht, Ind geht es mit den guten nicht, So geht es mit den bösen.

And bengen sich die Götter six Nicht seines Willens Negung, Dann bringt er euch, auf Wort, den Styx, Den Styx selbst in Bewegung. 1) Sie müssen ihm die Macht verleihn, Zu lenken fühn das Fatum; Er hat die Krast zu prophezein, Er irrt nur oft im — Datum.

Alls Staatsmann ift er unerschöpft Aln köftlichen Entwürsen; Wenn Andre sich nur zugeknöpft Und sinster zeigen dürsen: In seinem Busen wallt und schlägt Das Blut, das ewig junge; Er lächelt heiter drein, er trägt Das Herz stets auf der Zunge.

<sup>1)</sup> Bezieht sich auf eine Acuberung Bismarcks in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 21. Januar 1864. Der Abg. Birchow machte dem Ministerpräsidenten zum Borwurf, daß er seine politische Stellung seit seinem Eintritt in das Ministerium wesentlich geändert, d. h. Anschluß an die Conservativen gesucht habe. Herr v. Bismarck bemerkte dazu: "Wenn das in dem Sinne zuträse, und wenn ich bei seiner Auffassung des "Bösen", dem ich verssallen wäre, stehen bleibe, so glaube ich, ihm meine Gedanken von seinem Standpunkte aus mundrecht zu machen, wenn ich sage, ich habe nach dem Sage gehandelt: Flectere si nequeo superos, Acheronta movedo!" (Die politischen Veden des Fürsten Bismarck II 261.)

Er führt, ein ächter Troubabour Von hochromant'ichem Sinne, Das Schwert für jeinen Glauben nur, Das Wort für eble Minne, In Turf und Sport, in Jagd und Tanz Bei fernsten Nationen Bekannt als Nitter fest und ganz Von noblen Pajsionen.

Im Kartenspiele kühn und dreist, Kann kann die Zeit erwarten; Doch trifft er leider allermeist Just nicht die richt'gen Karten. "Die Lieb und auch das Glück ist blind, Und wie es fällt, so fall es! Va banque! Nur wer da wagt, gewinnt! Va banque! Nichts oder Alles!"

Dies ist des Herrn Jean Sanssouci Getreue Lebensstizze,
Des Manns von Geist und Phantasie
Und noblem Sinn und Witze.
Und gäb es noch Gerechtigkeit
Und Einsicht hier auf Erden,
So müßte er in nächster Zeit
Noch — Reichsverweser werden!

### Tu l'as voulu, George Dandin. 17

Jit's möglich benn? Der Kampfgenoß, Den ich mir auserforen, Der sich begeistert an mich schloß,

<sup>1)</sup> Rr. 20. 6. Mai 1866 E. 78. — George Daubin-Bismard im Bwiegesprach mit "Mladberatatich" über ben Constite Premens mit Cesterreich.

Er wäre mir verloren? —
"Ich hab gewarnt dich spät und früh;
Zeht aber heißt's: Tu l'as voulu,
Tu l'as voulu, George Dandin!"

Bon dem, der Trene mir gelobt Und der in fühnen Thaten Als Heljer sich und Freund erprobt, Berlassen und verrathen! — "Als ich dich bat: Bertran ihm nicht! Da schlugst du mir ins Angesicht. Tu l'as voulu, George Dandin!"

Wie hob für ihn sich meine Brust Empor in seur'gem Schlage! O hätt ich damals nur gewußt, Was er im Schilde trage! — "Ich sagte dir's, was er gedacht; On aber hast mich da verlacht. Tu l'as voulu, George Dandin!"

Tür ihn ließ ich ben Bund im Stich, Bot Trutz der Schreier Masse; Jetzt rust der Falsche gegen mich Die Eschenheimer Gasse!1) — "So geht's, wenn man nicht selsensest Lus Bolkes Stimme sich verläßt. Tu l'as voulu, George Dandin!"

Ich theilte mit ihm Frend und Leid, Mit ihm des Sieges Beute; Wie fühlt ich mich so stark zum Streit An seiner Brust! — Und heute?! — "Ich ries: Sein Sinn ist voller Tück!! Denk" an die Bohhenburger Brück!! Tu l'as voulu, George Dandin!"

<sup>1)</sup> Sesterreich brachte die Frage der Elbherzogthumer der Gasteiner Convention zuwider an den Bund.

Ich bot ihm für des Nechtes Schein Goldgülden, wohlgerändert; Er strich zwei Millionen ein, Doch nichts hat sich geändert! — "Schad um die Gülden, schad um's Gold; Doch dir geschieht, wie du gewollt. Tu l'as voulu, George Dandin!"

Ich hab ja nichts für mich begehrt, Was seine Macht beschränkte; Er aber legt die Hand an's Schwert, Und ich bin der Gekränkte! — "Thn freute stets, was dich gedrückt, Ihn härmte stets, was dich beglückt. Tu l'as voulu, George Dandin!"

Ich ließ ihn schalten frei und frank In seines Wirkens Kreise Und bat: Laß mich dasitr zum Dank Herr sein nach meiner Weise! — "Mein Wort blieb leider ohne Krast: Gesährlich ist die Nachbarschaft! Tu l'as voulu, George Dandin!"

Laß uns vergessen, was uns trennt! — Nief ich — vergiß die Rache! Es wölbe sich das Parlament Ob uns zum Friedensdache!!) "Es wölbt sich und vergißt sich nichts! Die Tage nahen des Gerichts! Tu l'as voulu, George Dandin!"

Er aber ruft ein störrisch Nein, Beut nicht die Hand zum Frieden;

<sup>1)</sup> Um 9. April stellte Preugen beim Bunde den Antrag auf eine Neform ber Bundesversassung und forderte zur Berathung derzelben die Sinberusung eines aus Bolkswahlen hervorgegangenen Parlaments.

Und muß es benn geschieden sein, Sei's mit Gewalt geschieden! — "Was er gewollt hat, das geschieht; Das leider ist das End vom Lied! Tu l'as voulu, George Dandin!"



#### Dom Ritter Marcus Curtius.1)

Was flagt das Bolf? Was jammert der Senat? Jit Niemand, der des Landes Clend wende? Der Boden bebt, zerklüftet ist der Staat, Zerklüftet sind des Forums Marmorwände! Der Abgrund gähnt vulcanisch uns entgegen, Und aus der Tiese wirbelt dichter Nauch; Gistwolfen lagern schwer auf allen Wegen — Das ist der Pest, das ist des Grabes Hauch! Das Leben welft, es stirbt die Saat, die grüne — Augurn, so sprecht: Wer nimmt von uns den Fluch? Wie lantet unsrer ewgen Götter Spruch, Und welches Opser sordern sie als Sühne?

Ein Augur spricht: "Soll schließen sich der Grund Und nicht Berderben sürder ihm entsteigen, So muß man opsernd wersen in den Schlund Das Edelste, das unsver Stadt zu eigen!"

Und Marcus Curtius im Nitterkleid Erhebt sich da und tritt dem Priester näher: "Gibt's Edleres als Muth und Tapserkeit Und Nömerwassen? Rede, weiser Seher!"

"Nein!""— spricht der Seher. — "Nun" — ruft Eurtius Und gürtet mit dem Schwerte seine Lenden — "So sei ersüllt der ew'gen Gottheit Schluß, So will ich das Verderben von euch wenden!"

Er springt aufs Noß und stürzt sich kühn hinab; Noch einmal lecken hoch empor die Flammen, Und seht — es schließt sich über ihm das Grab, Die Felsen sügen friedlich sich zusammen,

<sup>1)</sup> Nr. 22/23. 20. Mai 1866 S. 86. — "Alabderabatsch" forbert von Bismarck freiwillige Ansopserung, damit die Alust des innern und des außern Conflicts sich schließe.

Und Freude kehrt und Friedens Hochgenuß In Stadt und Land des Römerreiches wieder. Heil dir, du tapfrer Marcus Curtius, Dein Lob verkünden noch der Enkel Lieder!

#### Moral.

Was klagt das Bolk? — Ein tiefer Abgrund gähnt Entgegen ihm, verpeftend rings die Liifte, Und immer weiter, immer jäher dehnt Sich aus die schrecklichste der Telsenklüfte. Der Boden bebt - es drohet rings der Tod, Und finftre Wolfen aus der Tiefe schießen. Zwiefacher Marcus thut uns heute Roth. 11m endlich, endlich jene Kluft zu schließen.

Bist du der Ritter voller Römersinn, Bist du das Edelste, das wir besitzen, Dann gieb dich, Edler, felbst zum Opfer hin, Und laß in fühnem Sturz die Rüftung bligen! Beil dann dir, neuer Marcus Curtius! Die Nachwelt wird dich einst als Nömer fränzen! Auf deines Herzens männlichen Entschluß Will ich schon heut den Römer froh credenzen!

### Indemnität.1)

Der Freiheit Morgenröthe Und auch der Logelfänger, Erhebt sich, lichtbeschwingt; Gerr Lapageno ein. Durch alle Gauen klingt.

Des Friedens Zauberflöte Zum Dönhofsplatze wallen Sie Alle froh und dicht; Da stellen sich die Sänger In diesen heit'gen Hallen Bu muntern Friedensreihn Rennt man die Rache nicht.

<sup>1)</sup> Nr. 41. 9. September 1866 S. 162. — In der Thronrede, mit der Konig Wilhelm am 5. August 1866 ben Preußischen Landtag eröffnete, ward für die Regierung "in Bezug auf die ohne Staatshaushaltsgesel geführte Berwaltung" Indemnität erbeten. Die Indemnitätsvorlage kam am 1. Sep-tember 1866 im Abgeordnetenhause zur Discussion und wurde am 3. September in namentlicher Abstimmung mit 230 gegen 75 Stimmen, im herrenhause am 8. September einstimmig angenommen und damit der Constict aus der Welt geschafft. Bergt. Die politischen Reden des Fürsten Bismarck III 65 ff. — Der Bogelfänger Papageno ift Graf Bismard.

Die hundertföpf'ge Hyder Der Zwietracht ist erlegt, Sie streckt die kalten Glieder Um Boden undewegt. Die Geier und die Greise, Sie sind erstarrt zu Stein; Des Bogelfängers Pseise Hud mit Posaunenschallen Löwe=Sarastro spricht: In diesen heil'gen Hallen

Doch von dem grünen Tische Erklingt das süße Wort:
Bon deiner Stirne wische,
O Bolk, die Falten sort!
Laß ab, dich zu versenken
In böser Tage Graus;
Lösch deines Leids Gedenken
And all dein Grollen aus.
Nach dem, was vorgesallen,
Führt Liebe mich zur Lischt!
In diesen heil gen Hallen
Kennt man die Nache nicht.

Wohl haben wir zwei Beibe Lon Liebe nichts gewußt: Was dir geschah zu Leide, Geschah oft mir zur Lust. Was du für dich erstehtest, Behielt ich gern für mich; Und wie du mich verschmähtest, So auch verschmäht' ich dich. 1) Fortan will ich vor Allen Dich lieben als mein Licht. In diesen heil'gen Hallen Kennt man die Rache nicht.

Ja, Liebe ist mir nöthig; Die sollst du trant mir weihn. Ich bin dasiür erbötig, Auch dir gerecht zu sein. Bergiß, wenn ich dich schmerzte; D schent' mir ohne Schen Die Liebe, die verscherzte, Und schent mir deine Tren. Selbander laß uns wallen Mit heitrem Angesicht!
In diesen heil'gen Hallen Kennt man die Nache nicht.

Und seht! Von allen Vänken — Wer sagt, wie das geschah? — Welch sröhlich Tückerschwenken! Welch jubelnd lautes: Ja! Mur Fünfundsiedzig blieben Da sitzen stumm und trist; Sie wollen halt nicht lieben Und jubeln nicht zur Frist, Indes der Freude Lallen Das ganze Hans durchbricht: In diesen heil'gen Hallen Kennt man die Rache nicht!

<sup>1)</sup> Aus Bismarcks Nebe (1. September 1866): "Wir haben in ben lehten vier Jahren unjeren Standpunkt von beiden Seiten hänfig mit nicht oder weniger Bitterkeit oder Wohlwollen vertreten, Keiner hat es in den vier Sahren vermocht, den Andern zu überzeugen, Jeder hat geglaubt, recht zu handeln, wenn er so handelte, wie er es that".

Indemnität! Vergessen! — D Wort, so brüderlich! An ihre Herzen pressen Die ältsten Feinde sich: Der Löwe und ein Junker, Die liegen, Arm in Arm, Dem Wagner deckt Herr Duncker

Den Mund mit Küffen warm. Man hört der Küffe Schallen Bis hin zum Stadtgericht! In diesen heil'gen Hallen Kennt man die Nache nicht. Indemnität! Vergeben — Vergessen — ach! wie lang Harrt manch verlornes Leben Auf dieser Worte Klang! Wann öffnet sich die Pforte Dem, der in Nacht versenkt? Dem frendenreichen Worte, Das ihm die Freiheit schenkt? — Horch! Horch! Die Riegel fallen,

llud eine Stimme spricht: In diesen heil'gen Hallen Kennt man die Nache nicht!





- 1867. T-

## Das heimliche Verhältniß.1)

Gine Liebesgeichichte, melde gugleich auf beiben Ceiten bes Mains ipielt.

Sie hielten's still, und nicht vergaßen Sie sich, und Keinem ward's bekannt, Doch fand, wenn sie zusammen saßen, Sich unterm Tisch wohl Hand und Hand.

Indeg sprach man bei Kaffeetassen Und Seibeln eifrig über sie, Daß sie nicht recht zusammenpassen, Und daß nichts würd aus der Partie.

<sup>1)</sup> Nr. 14/15. 31. Marz 1867 S. 53. — Am 19. und 23. Marz 1867 ließ Graf Bismarck als Antwort auf die französischen Compensationsbestrebungen die mit den indoeutschen Staaten abs Antwend Schwererfage veröffentlichen, durch welche Preußens Indrugiorit uber die gesammen deutschen Herriffs gesichert war.

Sie aber mußten wohl fich biicken, Wie das in jolchem Fall geschieht, Daß nicht ihr Lachen, nicht ihr Blicken Den Andern ihren Bund verrieth.

Und Mancher, der der Sache näher Nicht stand, als du und ich und — ER, Sprach auch als diplomat'scher Seher: Es wird nichts drauß! Nein, nimmermehr!

Sie aber standen seit Beginne Des Friedens schon auf Du und Du, Und nickten in verstohlner Minne Einander mit den Augen zu.

Was gab das unter Basen, Vettern Für ein Geschrei, als offenbar Es plötslich ward aus allen Blättern, Daß — Alles längst in Ordnung war!

Der Eine konnt es gar nicht fassen, Ein Andrer schimpst, ein Dritter lacht; Doch wer recht klug war, sprach gelassen: Ich hab es mir schon längst gedacht!

So ist es recht, ihr Aleinen, Großen! Fügt euren Bund, baut euer Nest! Und wenn sich Andre drob erbosen, So haltet um so treuer fest!



I. N. Die Cache ift diese: Als Italien in der glüdlichen Coge war, sich neu zu gestalten, ichrieb mir mein Freund Bictor einige bedeutungsvolle Zeisen in mein Stammbuch. Da nun Deutschland jest in derselben Lage ift, io möchte ich Sie ebenfalls um ein Andenken an diese freudige Ereignis bitten. Ihnen fostet es nur einen Federstrich und mir wurde es große Freude machen.

# Parlamentarisch-diplomatisches Frage: und Untwortspiel.")

Eine Doppelglosse.

Sagt, wie können wir das Wahre --Denn es ist uns ungelegen --Riederlegen auf die Bahre, Daß es nie sich möchte regen?

Diese Mühe wird nicht groß sein Cultivirten deutschen Orten. Wollt ihr es auf ewig tos sein, So erstickt es nur mit Worten.

Goethe

Derden still baheim wir sigen,
Daß vollbracht der Schacher werde?
Oder mit dem Schwerte schützen
Jeden Fußbreit deutscher Erde? —
Gerne möchten Wir's verfünden,
Daß es Jedermann erfahre;
Aber sinden und ergründen,
Sagt, wie können Vir das Vahre?

Denn es gilt, nach allen Seiten Freundbenachbarter Nationen Kitzliche Empfindlichkeiten Diplomatisch klug zu schonen.

<sup>1)</sup> Nr. 16. 7. April 1867 S. 61. — Die Verhandlungen zwischen Napoleon III. und dem König der Niederlande über einen Verfauf des Großberzogthums Luremburg an Frankreich riesen in Deutschand, wo man Luxemburg wegen seiner Ingehörigteit zum aufgelösten Deutschen Bunde als deutschs Land ausah, große Entrüstung hervor, die sich — wie in Leipzig — in hestigen Lussfällen gegen die französische Eroberungslust Luft machte. Der Abg. v. Bennigsen richtete deshalb in der Sigung des Neichstages des Nordbeutschen Aundes vom 1. April eine von 70 Unterschriften unterstüßte Interpellation an die Perussische Negierung, ob die Gerüchte über diese Verhandbungen begründet seien und od die Regierung im Verein mit ihren Venndesgenossen entschlossen sei, die Verbindung des Großberzogthums Luxemburg mit dem übrigen Deutschland auf sed Gesahr hin dauernd sicher zu stellen. Graf Vismarck, der eine offizielle Venachrichtigung über den Abschlinz des Geschäftes noch nicht erhalten, dezw. die lleberreichung der betreffenden französischen Depesche vereitelt hatte, deantwortete die Interpellation so geschicht und doch mit solcher Entschlossenheit in Bezug auf den zweiten Theil der Aufrage, daß Rapoleon es sür gerathen hielt, auf die Erwerdung Luzemburgs zu verzichten; vergl. Die politischen Reden des Fürsten Vismarck III 263 ff.

Ob's zu fragen euch mag passen, Boltsvertretende Collegen. Wollt die Antwort Uns erlassen; Denn es ist Ans ungelegen.

Auch ward bis zu dieser Stunde, Ob etwas und was geschehen, Uns nicht zuverlässige Kunde; Und Wir wollens eingestehen: Daß höchst zweiselhaft die Lage Ist bis jetzt das einzig Wahre. Ging's, möcht ich die ganze Frage Niederlegen auf die Vahre!

Doch auch heut, wenn's nöthig wäre, Würden wir trot den Gesahren Gines Kriegs, wie stets, die Ehre Frankreich gegenüber wahren. Doch wir müssen, uns zu bänd'gen, Erst den innern Hader los sein Und uns möglichst schnell verständ'gen — Diese Rüse wird nicht groß sein.

Des Versassungswertes Einung Nicht durch Zögern zu gefährben, Laßt der öffentlichen Meinung Schutz und Trutz zu Theil uns werden. Vocem populi erschallen Lasset in Begeistrungsworten, Wie aus Leipzig, so aus allen Eustivirten Deutschen Orten.

Sieht nur Frankreich uns're ächte Einheit — in den Heeresfragen, Wird es zweifellose Nechte Nimmer anzutasten wagen. Und wenn's bennoch ihm gefüstet, Müßt ihr stets bereit zum Stoß sein, Immer sertig und gerüstet, Vollt ihr es auf ewig sos sein.

Laßt für heut euch dies genügen! Hören Weitres Wir, beeilen Wir Uns sicher mit Vergnügen Euch, ihr Herrn, es mitzutheilen, Und wenn je ein dringlich Fragen Lästig pocht an eure Pforten — Dies laßt euch als Negel sagen — So erstickt es nur mit Vorten!



..... als dieses Geschichtden ruchbar wird, (versuchter Berkauf Luremburgs an Frankreich) erhebt sich der meratische Deutsche wie Ein Mann zu einem solchen Geschrei, daß ZENEN voll Edelmuth sein Angebot zurückzieht.



# 

## Heftors Abschied.1)

(Frei nach Schiller. Auch nach bekannter Beise zu fingen.)

Sie. .

Will sich Hektor ernstlich von uns wenden, Weil wir jüngst mit allzu kecken Händen In die Zügel sielen Seinem Pferd? Wer wird künstig uns zu wählen wagen, Wer im Volke wird nach uns noch fragen, Wenn Er stolz den Nücken uns gekehrt?

Er.

Theure Freund', ihr scheint mir doch zu pauvre, Wenn beim Provinzialfonds für Hannover Ihr gedacht, daß euch der Streich gelingt! Nebertrumpsend eure dicksten Trumpse, Werd ich lachen, wenn vor Angst im Sumpse Eurer Sieg' ihr euch be—bodelschwinght!2)

2) v. Bodelschwingh und v. Aleist-Retsow maren die Anführer der conser-

vativen Opposition.

<sup>1)</sup> Nr. 7/8. 16. Februar 1868 S. 25. — Neber die Frage der Uederlaffung des Domanialableiungsfonds an die Provinz Hammover kam es in den Sibungen des Abgeordnetenhauses vom 5. und 6. Februar 1868 zu heftigen Anseinanderiehungen zwischen Graf Vismarch und den Conservativen, die ihm in dieser Sache eine heftige Opposition entgegenschten; vergl. Die politischen Neven des Fürsten Vismarch III 450 ff. Sie ist die conservative Partei, Er Bismarch.

Sie.

Wiederkehrend zu der alten Treue, Fühlen die conservatiesste Reue Wir schon jeht oh unsrem Nebermuth. Was am Dönhofsplatze grob und sträslich Die Partei gesehlt — Waldaw = Steinhöflich Macht im Herrenhaus sie's wieder gut!

Er.

All mein Sehnen sollt ich, all mein Denken Nur nach eures Willens Strippe lenken? Nein, ihr Herrn, ihr seid mir doch zu klein! Lebet wohl! Dahin ist das Prestige! Und ihr Alle könnt — Noblesse oblige — Könnt mir Alle — stets gewogen sein!

# Endlich.1)

Jubelruf in allen Blättern, Zum Empfang schmückt sich die Stadt Mit gesperrten fetten Lettern Singt sein Lied das Fremdenblatt, Und die Preß-Provinziale Spielt ihr allerschönstes Stück, Teller klirren und Pocale, Denn — Graf Bismarck kehrt zurück.

Endlich, endlich! — Ach sein Sessel War verwaist, verwaist das "Haus",2) Doch im diplomat'ichen Kessel Brodelt's wieder wild und kraus.

<sup>1)</sup> Nr. 56, Beiblatt. 6. December 1868. — Graf Bismarck begab sich am 16. Juni 1868 in Urland nach Barzin und kehrte von dort erst am 2. December nach Berlin zurück. 3) Der Preußische Landtag, der am 4. November 1868 eröffnet worden war.

Hoch empor die Blasen schlagen, Immer heißer wird der Brei. Keiner weiß hier recht zu sagen, Wer da Koch, wer Kellner sei.

Endlich: — Die Juristen waren Wegen Dietrichs') schier in Zwist — Endlich werden wir ersahren, Wie der Streit zu lösen ist. Wie zu ihm, wie zu einander Wir bei dieser Frage stehn, Wie Gewalt und Necht selbander Zum ersehnten Ziele gehn.

Endlich! — Ach auf schwachem Fuße
Steht — (er selber schreibt's) — Herr Heydt<sup>2</sup>) —
Fit vorbei die Zeit der Muße,
Naht der Arbeit frische Zeit.
Endlich — der Erlösung Segen
Bringt er den Bedrängten mit,
Und die Arme streckt entgegen
Flehend ihm — das Deficit.

Endlich! — Psalm und Hosiannah Singt der Mucker dunkler Chor, Schwelgt in Wachtellust und Manna, Nust zum Himmel sich empor: Heil sei und allen Frommen — Unser ist er, das ist klar! Unsre Zeit ist jest gekommen! Endlich — zeige, ob das wahr!

2) Finangminister.

<sup>1)</sup> Unter dem Namen des "bosen Tieterich" verspottet der "Mladderadatsch" den beposseiten Kurfürsten von Hessen, dessen Bermögen der preußische Staat mit Beschlag belegte. Die Nechtsbeständigkeit der Maßregel unterlag juristischem Zweisel.

Endlich - ach nur farge Brocken Reicht man uns vom Tische heut. Soll der Rachbar denn frohlocken, 1) Der fich unserer Armuth freut? Nein! was er an Freiheitsspenden Mur aus Kurcht dem Bolke bot, Reiche du mit freien Sänden Endlich, endlich! es. thut noth!

Endlich! - Ach wohl frankt es Jeden, Der als Weber ichaffen muß; Wenn verworren alle Fäden, Wenn verdorben Rett' und Schuft. Endlich! — Ch' das Werk zu nichte Und die lette Masche reifit. Komm'! am Webstuhl der Geschichte Beig, daß du ein Meifter feift.

Endlich! — Ach indest die matten Glieder du zur Ruh gestreckt. Ward ein bleicher, wilder Schatten Lou den Todten auferweckt. Scheuche von des "Hauses" Stufen Den Conflict,2) zeig was du famit! Und famit du die Geister rufen, Reig, daß du auch Geifter banuft!

1) Desterreich, bessen liberale Gesetzgebung, die Folge ber Beuftschen

Reform, den Reid der preußischen Fortschrittsmanner erregte.
2) Anspielung auf die Debatten über Abanderung des Art. 84 der Preußischen Berfassung und Herstellung der unbeschränkten Redesreiheit; s. u. S. 86 bas Gedicht: Bur Erinnerung an den 17. December 1868.

## Zwei Grafen. 1)

Sie tragen die Grasenkrone Als Dank der Monarchie, Graf Bismarck sür die Praxis, Benst sür die Theorie:



Der Eine für seine Thaten, Die er bereits vollbracht, Der Andre für seine Pläne, Die weislich er erdacht.

<sup>1)</sup> Rr. 57. 13. December 1868 S. 227. — herr v. Beuft mar am 5. Decbr. 1868 vom Kaifer von Defterreich in ten Grafenstand erhoben worden.

Sie tragen im Siegel Beide Neunknöpfiger Krone Bild, Heraldisch ward geordnet Ihr adlig Wappenschild,

Mit ritterlichen Zeichen Bemalt, wie sichs gebührt. — Weiß Keiner doch vom Andern, Was er — im Schilde führt.

## Zur Erinnerung

an ben 17. December 1868.1)

Er trat ins Herrenhaus und sprach: "Ihr Herrn, Laßt uns den Streit der alten Zeit begraben! Ich selber, frei gestanden, thu's nicht gern, Doch ziemt mir nicht, nur meinen Sinn zu haben, Nicht ziemt, die Fragen zu betrachten hier Nur stets durch der Partei gesärbte Brille; Drum bring ein Opfer ich — auf, folget mir!" "Lautlose Stille."

"Gebt Redefreiheit! — Seht, ich selber war Einst andren Sinnes, war einst eurer Meinung; Doch Segen sprießt — das ist euch Allen klar — Dem Lande nicht aus ewiger Verneinung.

<sup>1)</sup> Nr. 59/60. 24. December 1868 S. 235. — Am 17. December trat Graf Bismarct im Herrenhaus persöulich für die Gewährung der vollen Medefreiheit ein, während er früher sich als deren Gegner bekaunt hatte. Tas Gerrenhaus nahm seine wurden Unssprache ohne jedes Zeichen des Beisalts auf und versagte bei der Abstimmung dem Antrag auf Abänderung des Art. 84, den das Abgeordnerenhaus unter Zustimmung der Regierung angenommen hatte, mit 73 gegen 41 Stimmen die versassungsmäßige Genehmigung. Bergl. Die politischen Reden des Fürsten Bismarck IV 79 ff.

Ihr wollt des Staates Wohlsahrt doch gewiß, Das Glück des Volkes ist euch Ziel und Wille. Der Friede keimt nur aus dem Compromiß!"— "Lautlose Stille."

"D schließt den Compromiß! hört meinen Nath, Bedenkt die Folgen sünd'ger Unterlassung! Denn was erlaubt ist im despot'schen Staat, Ist Frevel in dem Staate der Versassung. Verzichtet auf des Widerspruches Necht, Verscheucht des Starrsinns theoret'sche Grille, Zeigt euch als Patrioten voll und echt!" "Lautlose Stille."



"Der echte Patriot bewährt sich treu, Wenn's gilt, auch durch geheimer Wünsche Beugung, Am Vaterlandsaltar in frommer Schen Bringt er das Opser seiner — Neberzeugung. Hier liegt mein Opser, liegt ein frommer Wahn, Den ich gehegt einst in des Hasses Fülle; Nun, werthe Herren, thut, was ich gethan!" "Lantlose Stille." Er sprach's, verneigte sich und ging hinaus. Da wallte plötzlich auf des Kampses Hike, Und zündend klogen durch das hohe Haus Gewalt'ger Neden Haß= und Zornesblitze, Und Tonner rollten dröhnend Schlag auf Schlag, Kings wilder Stimmen Nuf und Sturmgebrülle, Wo eben noch im tiessten Frieden lag "Lautlose Stille."

Und leer blieb der Altar. — Als Opferschaaf Lag neben Bismarcks kranzgeschmückter Gabe Nur "Lierundachtzig" da, der Paragraph, Daß man das Messer in den Leib ihm grabe. — Nun, Alio, keusche Muse, rede du — Dich hat berusen ja ein ew'ger Wille — Was sagt wohl die Geschichte einst dazu? — "Lautlose Stille!"



# -- 1869.

### Dom Dater Moah und seiner Taube.1)

(Mel.: "Als Noah aus dem Raften war" 20. 20.)

21(§ Noah noch im Kasten war — Er war's bereits manch liebes Jahr — Da friegt er endlich lange Weil, Und wollt ersorschen 'mal in Eil, Ob sich vielleicht verlausen schon Die Sündslut hätt der Reaction.

Um sichre Kunde zu empfahn, Nahm Bater Noah lobesan Ein Täubchen, was er, wie befannt, "Antrag auf Nedesreiheit" nannt, Und sprach: "Wein Täubchen, flieg hinaus Und bringe Botschaft mir nach Haus."

<sup>1)</sup> Ro. 13. 21. Marz 1869 C. 49. — In der Sigung vom 16. Marz 1869 berieth ber Reickstag des Norddeutschen Bundes über den Antrag des Abg. Laster, bett. die Alchtverfolgbarteit der Mitalieder der Landtage und Kammern. Der Zweck des Antrags war, die für die Mitglieder des Meickotags verfassingsmaßig verburgte Medefreibeit auch den Altigliedern der Einzellandtage zu verschaffen. Swaf Lidmarck bekämpite den Antrag mit Rücksicht auf die Abneigung einzelner der verbundeten Regierungen gegen Gewährung der absoluten Redefreiheit.

And ließ sie aus der Arche ziehn. Das Täubchen flog nun gen Berlin; Es flog frisch, fröhlich, fromm und frei, Zur Leipz'ger Straße No. 3, Zum Herrenhause flog es hin — 's war eben just der Reichstag drin.

Schneeweiß und mild und zart und lind, Unschuldig wie die Tauben sind, So flattert's in den Saal und schwirrt, Bald rechts, bald links, und lockt und girrt, Und setzt sich mit geblähtem Kropf Dem Bundeskanzler auf den Kopf.

Und schnäbelt hin und schnäbelt her, Und schnäbelt ihn die Kreuz und Quer. Und girrt so lieb und girrt so zart Nach ächter Turteltauben Art: "D nimm mich auf, mein werther Schatz, Gönn mir an deinem Herzen Platz!

Dem Later Roah ist so bang, Im Kasten wird die Zeit ihm lang; Drum hat er mich hinausgesandt, Zu sehn, ob noch in diesem Land Der Reactionsgewässer Fluth Sich nicht verlausen haben thut.

Ich flog umher schon lang genug, Schon bin ich matt vom weiten Flug; Drum nimm mich auf und schaffe du Mir endlich die ersehnte Nuh, Und stopf als Friedenszeichen hier Den Schnabel mit dem Delzweig mir!"

Da sprach der Kanzler sänberlich: Du bist ein schlauer Tänberich! Du denkst wohl noch, mon cher pigeon, Des Delblättleins von Avignon, Das einst — 's ist freilich lang genug — Ich im Cigarrentäschen trug? 1)

Sag nur dem Nater Noah fein:
's dürst mit dem Del jetzt Essig sein!
Das Delblatt ist schon längst verdorrt,
Ich nahm's heraus und warf es fort.
Schau, mein Cigarrentäschlein hat
Nur Lorbeer: und Havanna-Blatt!

Sag ihm, die Wajjer ständen noch Am Ober=Pegel2) ziemlich hoch. Sag ihm, es thät mir herzlich leid, Allein es jei für läng're Zeit Der Ararat noch überschwenunt Und die Passage noch gehemmt.

Sag ihm, er mög in Hulben doch Sich ein'ge Zeit gedulden noch. Ich fänd, es hätt nicht solche Eil, — Ent Ding braucht immer lange Weil. Und nun, mein Täubchen, weiß und flar, Fare-well, good-by — bis nächstes Jahr!"

Das Tändchen flog betrübt hinaus, Und ohne Delzweig kam's nach Haus. Der Noah aber schloß in Nuh Von Neuem seinen Kasten zu, Und sprach: "Nicht Bater Noah, nein, Heut möcht ich — Vater Lasker sein!"

<sup>1)</sup> S. o. S. 14. Anm. 1.
2) Unter Dber-Begel ist ber Bundesrath zu verstehen.

## Das große Brillantfeuerwerk am 16. April. 1)

Witzinnken sprühten, Brandraketen schossen Und wöldten sich zu goldner Girandole, Von Flammengarben war sein Haupt umflossen, Brillantnes Fener glänzte bis zur Sohle. Leuchtfugeln gleich, so flogen, reich verschwendet, Gedanken bis zur höchsten Wolkenschichte. Und eh' der Nede Fenerwerk beendet, Erstrahlte Deutschland in bengal'schem Lichte.

Welch hehre Vilder gab es da zu schauen, Erhellt vom Glanz der schnaubenden Naketen! Tableaux vivants! Auftauchten durch das Grauen Der Nacht in Galakleidern vierzig Näthe, Windmühlen, langsam nur die Flügel regend, Weil, ach, zu stark der harten Steine Neibung,<sup>2</sup>) Staatskarren, mit fünf Nädern sich bewegend,<sup>3</sup>) Neptile, trokend jeglicher Beschreibung.

Den Mainstrom sah man schrecklich sich vertiesen,4) Abgründe gähnen, Salamander klettern Aus Felsengrotten, drin bisher sie schliesen, Sah Kampsgewühl und wildes Schildeschmettern.

<sup>1)</sup> Nr. 19. 25. April 1869 S. 74. In der 20. Sitzung des Reichstages, am 16. April 1869, kam der Antrag der Abg. Twesten und Graf Münster auf Einführung verantwortlicher Bundesministerien zur Berathung. Eraf Bismarct trat den centralistischen Bestrebungen, die sich als ein Angriff auf die Versassung charakteriürten, scharf entgegen. Vergl. Die politischen Neden des Fürsten Bismarct Vd. IV 176 ff.

<sup>2) &</sup>quot;Zwei harte Steine mahlen schlecht, aber acht harte Steine noch viet schwerer" (a. a. D. S. 185).

<sup>3) &</sup>quot;Ich sehe nicht, wie alle Nebelstände . baburch beseitigt werden sollen, daß man dem vielfachen Räderwerk, welches unsere Maschine bewegt, noch ein fünstes Rad am Wagen hinzusügt" (a. a. D. S. 176).

<sup>4) &</sup>quot;Der Untrag ift eine zweifellose Bertiefung des Mains" (a. a. D. S. 183).

Die Franken stiegen mit den Bajuvaren Empor aus dem versunknen Bölkergrabe, Um Adler sah man sich die Welsen schaaren, Um den Kysshäuser flatterte der Nabe.



Und mit granitnem Dictatorenschritte Sah man erstehn ernst dräuende Gestalten, Doch aus der düstern Todtenschatten Mitte Sah man auch holde Bilder sich entsalten. Hier Franklins Ropf — und dort der Niederlande Entzückend Bild, der Freiheit hold Erblühen, Dort Sklaven, iprengend ihrer Anechtschaft Bande, Und dort — die freie Schweiz im Alpenglühen. 1)

Fürwahr! noch niemals ward zu stolzen Festen Ein reich'res Fenerwerk emporgesendet, Bethusy schirmte sich das Aug', und Twesten Und Lasker auch — sie standen wie geblendet. Denn immer schneller glühte Witzesseuer, Und hell're Strahlen schossen durch das Finster. Und mächtig, ein verfallenes Gemäuer, Im Widerschein des Lichtes stand der — Münster.

Doch lächelnd sah der Eraf die Feinde alle, Auch lächelnd die abtrünnigen Genossen: Was ihr auch thut — ihr bringt mich nicht zu Falle — Habt euer Pulver längst umsonst verschossen. Minister=Titel wollt ihr? — Meinetwegen! Gern stell ich gleich ein Dutzend an die Spitze. Er sprachs. — Was ist an Titeln mir gelegen? — 2) Und schloß das Fenerwerk mit diesem Witze.

<sup>1) &</sup>quot;Sehen Sie die große, reiche und mächtige Erscheinung der Nordamerikanischen Freistaaten, ob man dort den Einzelskaat als das Palkadium der Freiheit, als die Basis gesunder Ausdildung betrachtet! Sehen Sie die Schweiz mit ihrer Cantonalversassung! Sehen Sie . . . die alte Berfassung der Bereinigten Niederlande, der Generalstaaten, wo die Selbständigkeit der Provinzen in sehr hohem Grade gewahrt war" (a. a. D. S. 190).

<sup>&</sup>quot;) "Im Bundeskanzleramte sind die Einrichtungen gerade so, wie sie der Herredner (Lasker) zu erhalten wünscht; es sehlen blos einige Ministertitel, und damit würde ich gar nicht so sehre ängstlich sein, sobald nur die einheitliche Leitung durch die Ansprüche, die sich an diese Titel knüpsen, nicht zersplittert wird" (a. a. D. 195).

## Ein ferien : Idyll.1)

Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen, es grünten und blühten

Bujch und Wald, und die Flur prangte mit bräntlichem Schmuck.

Alles brängte in's Freie hinaus; da machte der Kanzler Von der bedrückenden Last amtlicher Sorgen sich los.

Nach Barzin hin eilt er, wo ihm ein geborgenes Heim steht, Wo ihn vor läst'gem Besuch dornige Hecke beschützt.

Vort nun ging er am Morgen hinaus, und zwischen den Feldern Wandelnd, erquickte er sich, athmend die reinere Lust.

"Gottheit dieses Gefilds" — so rief er — "sei mir gegrüßet! Nimm zu belebender Rast mich den Ermüdeten auf!"

Sieh, da tritt aus der wallenden Saat die göttliche Ceres Ihm entgegen und hemmt lächelnd des Wandelnden Schritt.

Einfach war, einer Bänerin gleich, die Hohe gefleibet

Und mit der kräftigen Hand hielt sie den Nechen gesaßt. Lieblich wehte ihr goldenes Haar, es schlang sich bescheiden Von Feldblumen ein Kranz ihr um die freundliche Stirn;

Aber die hohe Gestalt und die herrlich senchtenden Angen Biesen dem stannenden Blick göttliche Bildung sogleich.

Nicht auch blieb eine Spur im Kornfeld, da sie gegangen: Hinter der Schreitenden leif' schlossen die Wellen sich zu.

Als sie so vor dem Stannenden stand, mit scherzender Rede Grußt' sie freundlich und sprach schnell das geflügelte Bort:

"Seht, hier treffe ich Einen von euch, ihr Männer der Staatsfunst, Denen es felten behagt, friedlich das Feld zu begehn!

Nein, sonst kommt ihr und mäht mit dem Schwert die zitternde

Und mit dem groben Geschütz pflügt ihr die blühende Flur, Aber mich freut's, daß ich Einen von euch hier find' auf dem Felde! Manches bewegt mir das Herz, das ich dir gerne vertrau'. Hier nach ländlichem Brauch jetzt bind' ich dich! Daß du Dich lösest Höre — es währet nicht lang' — willig ein ruhiges Wort!"

<sup>1)</sup> Nr. 23/24. 23. Mai 1869 S. 90.

Nieder beugte fie fich und zog aus wogendem Saatfeld Gine Alehre und fprach: "Nimm und betrachte genau! Wie viel Mühe, bedent', wie viel haarbleichende Arbeit Ringt mit dem fargen Gefild, dem fie die Halme ertrott! Sieh, und doch ift die Alehre jo schmal! Bon den wenigen Körnchen Nimmt manch Würmchen fich noch, ch' fie gereift find, den Zins. Bas bann reif wird, das zehntet die Maus, besteuert der Bogel, Und ein bescheid'ner Ertrag wird in die Scheuer geführt. Dann erft kommen die Männer vom Amt und messen ihr Theil ab. Wieviel - rechen' es aus! - bleibt für die Mine jum Lohn? Ach! und von dem, was endlich verbleibt, im Sause wie Biele Beischen begehrlich davon jedes fein fättigend Maß!" Alljo iprach fie und blickt' mit Rummer über das Feld hin. "Liebe, was forderst du nun?" fragte die Göttin der Mann. "Dies:" - antwortete fie - "Du sikest oben im Rathe, Da bu mit Andern vereint Laften und Steuern erwägft; Nun, da sehet doch zu, daß ihr von dürftiger Aehre Nicht mehr Körner verlangt als fie zu tragen vermag!" Schnell drauf bengte fie fich und brach von zierlichem Stengel Gine Chane und sprach: "Nimm und betrachte genau! Saa', ob wohl dir gefällt die schön gebildete Blume? Diel noch stehen davon rings im Getreide verstreut. Brod zwar tragen sie nicht, doch freu'n sie Angen und Herzen Und für ein blühendes Saupt find fie der lieblichfte Schmuck! Ginftmals lebte ein Mann, der gurnt' im finftern Gemuthe Neber das müßige Blan unter dem Grüne der Saat. Also schwor er den Blumen den Tod, und um sie zu tödten, Stieg er ins Feld und zertrat Blumen und Halme zugleich. Ja, nun waren die Blumen dahin, doch wüste der Acker; Neber zertretenem Morn wuchsen die Disteln empor. -Alber ein Anderes will ich dir nun und Befferes fagen, Bittend, du mögest es auch legen in's muthige Herz. Sieh, hier plagt fich ein redliches Bolf mit ermüdender Arbeit, Ach! und nur färgliches Brod reift ihm der nordische Zeus. Alber doch ift's ein stolzes Geschlecht, mit keinem der andern Bölfer tauscht' es, jo viel rings auch die Erde ernährt.

Freiheit liebt es und Necht und oft vor Anderen rühmt fich's, Daß es vor Anderen sei freier zu denken gelehrt.

Freieren Geistes lebendige Kraft einst fügt' es zusammen, Aus vielartigem Stoff bildend ein einiges Bolk.

Freieren Geistes belebende Kraft, die lehrt es geduldig Arbeit tragen und Müh, höheren Zieles bewußt.

Jeder fühlt, auch der dürstigste Mann, als des strebenden Ganzen Glied sich; Solches verleiht Stärke dem Arm und dem Geist. Dieses bedenke dir wohl und bann den trüben Gesährten.

Welcher mit ängstlichem Zwang Geister und Herzen berückt!" — Also sprach sie; es stand der Mann in ernsten Gedanken,

Blume und Halm in der Hand neben der Göttin und ichwieg. Plötslich blickt er sich um nach ihr; da war sie verschwunden Und aus der wallenden Saat schwang sich ein Lerchlein empor.

## Dichingiskhan und Confucius

ober

"Die zwei Wege in Deutschland." 1)

(Duettständen zu singen unter den Fenstern des Reichstagsabgeordneten für hannover, herrn Professor Georg heinrich August Ewald.)

#### Dschingiskhan.

Frohe Zeiten! Endlich auferstanden Aus sechschundertjähr'gen Todes Banden, Schreit ich siegreich wieder euch voran — Ich, der große Mann von Blut und Eisen, Bismarck nennen mich die heut'gen Weisen, Den Norddentschen Bundes=Dschingiskhan.

#### Confucius.

Allter Sohn, nur immer ohne Hihe! Allzu scharf macht schartig Schneid und Spike, Vor dem Falle kommt der Uebermuth. Ich din sechszehnhundert Jahr wohl älter Noch als du; drum seh ich alles kälter, Und mein Wahlspruch: Jumer ruhig Vlut!

<sup>1)</sup> Nr. 26. 6. Juni 1869 S. 101.

#### Didjingiskhan.

Lieber Doctor, hör doch auf zu zanken! Durch die That bewährend den Gedanken, Einheit schaffend, mach ich Deutschland frei. Kühn erobernd nie beschrittne Bahnen, Halt ich stolz empor die Siegesfahnen Der Norddeutschen Bundes=Mongolei.

#### Confucins.

Auf dem Wege der Gewalt und Waffen Kanust ein starkes Reich du nimmer schaffen, Nur ein loses Landconglomerat. Nur durch theoretische Bekehrung Schuf ich einst, durch wandernde Belehrung China's wunderbaren Dauer-Staat.

#### Dschingiskhan.

China's Neich, von wunderbarer Daner? Weißt du nicht, daß spottend eure Mauer Ich durchbrach und eure Mannen schlug? Daß ich eure Hauptstadt attaquirte, Wehrere Provinzen anneftirte Und mein Vanner dis nach — Liegnitz trug?

#### Confucins.

Ob ich's weiß, du Blut- und Eisenfresser! Als Chinesischer Honorar-Prosessor Weiß ich Alles, und noch mehr als dies! Was gesagt, geschrieben und gedacht wird, Wie die Welthistorie gemacht wird, Dieses Alles weiß ich ganz gewiß.

Weiß, daß noch in seinen letzten Zeiten Früchte nie vergeh'nder Herrlichkeiten Trug der Baum des heilgen Röm'schen Reichs; Daß es, prächtig überstrahlend Alles, Heldenhast erlegen jähen Falles Der Gewalt des tückschen Mörderstreichs!

Weiß, daß, wenn auch einst der schweren Bürde Kaiser Franz entsagt, dennoch die Würde Fortblüht Seiner Nöm'schen Majestät; Weiß, daß ohne jede Widerlegung Jener Kaiserkrone Niederlegung Noch dis heute nicht zu Necht besteht!

Weiß, daß für des Kaiserreichs Erled'gung Deutschlands Bolf vollgiltige Entschäd'gung Fand im jüngst verslossnen Deutschen Bund. Die "Berlinischen Geschichtsverdreher" Lengnen's zwar, doch Deutschlands Reichshebräer, Unser Ewald, thut's uns flar und kund.

#### Dschingiskhan.

Unser Ewald, der der Letzte, Eine Lon den sieden Sternen an der Leine<sup>1</sup>) Noch an Deutschlands Auhmeshimmel stand? Dessen Axe zwischen den zwei Polen Dem Chinesen nur und dem Mongolen, Dir und mir, so wunderlich gespannt?

<sup>1)</sup> Professor Ewald war einer von den "Göttinger Sieben", die den Verfassungsbruch des Königs Ernst August von Hauwere öffentlich mißbilligten und in Folge dessen ihre Aemter niederlegen nußten. Er trat in Wort und Schrift als Gegner der durch Graf Bismarck herbeigesührten Lösung der deutschaft Frage auf; vergl. 53. Sigung des Reickstags 5. Juni 1869.

#### Beide.

Von "zwei Wegen", die sich ewig trennen, Lehre mich den rechten Weg erfennen, Du, politisch groß und diplomat'sch! Großer Ewald, dankersüllt dich preisen Will und gern auch dir die Wege weisen Ich, als dein College —

Kladderadatich.

## Der Zurückgezogene.<sup>1)</sup>

"Odi profanum vulgus et arceo!" Nicht sehr gelassen rief dieses große Wort Der Bundeskanzler; Streitens müde Trat er zurück aus dem Kreis der Achte.<sup>2</sup>)

Der kargen Kammern stets wiederholtes Nein, Das ew'ge Dingen, Feilschen um Psennigwerth; Hendt, wie Fernando bleich und trübe, Immer ihm meldend: "Es sehlt am Besten; —"

Die Staatsmaschine, selten so recht im Gang; Das Steuerdruckwerk, das schon so oft versagt; Der immer: "Eulenburg und Mühler!" Tönende Schrei der profanen Presse: —

Das Alles war ihm lange schon tief verhaßt. Ihn lockt's zu athmen freierer Lüste Hauch; Auf dem Gebiet der Bundesleitung Sucht er erhabenen stillen Nuhplaß.

Da ist es besser! Kiihl bis ans Haupt hinan, Kann er dort thronen, srei und der Menge sern. Denn stets in dichten Wolfenschleier Hüllt sich die oberste Reichsbehörde.

<sup>1)</sup> Nr. 32. 11. Juli 1869 S. 125. — Am 1. Juli 1869 hatte sich Graf Bismarcf in Urlaub nach Warzin zurückgezogen.
2) Der preußischen Minister.

So hoch hinauf bringt nicht der Parteien Lärm; So weit wirft Twesten ninnner den scharsen Speer; Die Pseile selbst des hurt'gen Lasker Prallen zurück von dem Wolkenpanzer.

So jaß auch Zeus oft lang auf des Ida Hanvt, Der Wolfensammler, hüllend in Wolfen sich. Von Menschen ungesehn und Göttern, Ließ er bedeutenden Rathschluß reisen.

Er geht. Ich aber hoffe und fürchte nichts, Denn philosophisch bin ich und ruh'gen Sinn's. Er geht — und mit den hinterlassnen Sieben nun sind wir allein zu Hause.



v. B. 3u v. d. H.: Mir geben fie nichts mehr auf mein chrliches Geficht; versuche, ob fie Dir auf bas Deinige noch einas berg.n. Ich gebe je lange auf's Land.

#### Die Tulpen des Herrn von Vismarck.1)

Bor vierzig Jahren, als die Buhnen noch feine Poffentrodelbuden waren, erinnere ich mid ein landliches Gemalde von Robebne: "Die Roien des herrn von Malesberber gegeben zu baben, das den berzhunten französischen Ztaatsmann in abnitiker id beit ger dinnation, wie jest den unferigen eindeinen faht. Wolfte fich dech einer unberer Ibeaterickeitsteller die Mitche geben, nach altevem Etoff ein neues landliges Bild zu bearbeinen, mid den Charafter unferes Minifters etwas weniger weich, als den alten französischen zu gestalten, uniere nordbeutsche Bühne ware dann reicher um ein kleines hübsches National-Drama "nach dem Leben." (Schlefische Zeitung.)

#### Dersonen:

herr von Bismard. - Enfette. - Peter.

Der Schauplat ift eine Gegend von hohen Baumen umringt. Im Bordergrunde ein Ruhenit.

Herr von Bismarck (allein): Gottlob! Die Dual ist nun zu Ende. -

Run wieder endlich in Bargin, Ich darf der "Säufer" dicke Bande Die "Reichs=" und andern Tage - flichn! Bu meinen Blumen, meinen Früchten -Winkte mein Landsitz! — Da bin ich nun! — Die ist's jo jug nach erfüllten Pflichten, In ländlicher Stille auszuruhn! Mag ER an der Seine, in feinen Stulpen, Run wieder Primus sein allein, -Bier - unter meinen geliebten Tulpen Sier bin ich Menich, hier kann ich's jein!

Ja, meine Tulpen, — im Vertrauen, Wohl viel Genüsse stehn mir zu Gebot -Doch kann in meine Tulpen ich ichauen, -Vergeji ich alle Lebensnoth! Büßt ich nur, wer sie mir jekunder Sier heimlich stets begießet — voll —? Ich glaub privatim nicht an Wunder — Weiß nicht, was ich davon denken joll?

(Cest fid auf den Rubefit und ichaut in die Gerne.)

<sup>1)</sup> Nr. 34. 25. Juli 1869 S. 134. — "Tulpen" nennt man bekanntlich auch tie in Intpenform gearbeiteten Bierglafer. Der Dichter hat ben Toppelfinn des Wortes sich zu Nute gemacht.

Peter: Da bin ich, Sujette. -

Sujette: Da bin ich Peter!

Peter: Du kommit ja aus der Stadt heut jpäter?

Zujette Gein: ihm Gaby: Zieh nur die blanken Thaler, ichau!

Peter: Mit beiner Milch verdient?

Sujette: So blau!

Ich kam in eine große Straße,
Da stand ein alter Herr vor der Thür,
Mit einer Brille auf der Nase,
Der war sehr freundlich und winkte mir.
Zuerst sprach er von Kühen und Schasen,
Dann: "Kind, du bist doch aus Barzin?
Erzähl mir was von Eurem Grasen" —
Ich that's und — er — schrieb Alles hin!

Peter: Sonst that er dir weiter nichts zu leide?

Sujette: Er kaufte meine Milch mir ab — Wosiür, zu meiner großen Freude, Er mir die Zahlung doppelt gab.

Peter: Gin Sündengeld! Du haft's genommen?

Sujette: Ei, er verlangte ja blos von mir, Ich jollte nur bald wiederkommen.

Peter: Geschieht's, jo sind geschieden wir.

Sujette: Er will mich des Graien wegen aushorchen. -

Peter: Das eben will ich jelbst besorgen! Ersahre denn, daß diese Kleidung Nur Maske ist; kein Bauer bin ich, Ich schreibe für die Kölnische Zeitung Artikel über und unter dem Strich.

Suiette: So mögeit auch du mein Gebeinniß erforichen: Mein Name ist Mühlbach; — wenn ich dich betrog, Geschah's wegen meinem nächsten "Histor'schen".

Peter: Still! Still! Der Graf halt 'nen Monolog!

Herr von Bismarck (Zusette und Peter betrachtend, von deren Gespräch er nichts vernommen): D heilge Einfalt, himmlische Tugend!
The weilet allein nur noch auf dem Land!
Wie ist verdorben dagegen die Jugend
In dem Berliner Weltstadtsand!
Hier stehen zwei Liebesleute zusammen: —
Da fällt kein Kuß, kein sinnlich Ach!
Warum? Geschürt hat noch nicht die Flammen
Der Wollust hier ein Offenbach!

Sujette (ichreibend): Bortrefflich!

Peter (chenso): Das läßt sich herrlich benücken! Zehn Zeitungen mach ich damit satt — (citt ab.)

Susette: Das ist was sür die "Varziner Stizzen", Die Decker wünscht sür sein Fremdenblatt!

Herr von Bismarct: D selig, wer der Stadt Getümmel Mit ländlicher Ruhe hat vertauscht! Hier ist mein Tusculum, mein Himmel! Wo nicht die Neugier mich belauscht!

Susette: Er schien die letzte Tulpe zu leeren —? Nun rasch gefüllt, — weil er grad sort! — Seine gute Stimmung zu vermehren: — Da sällt dann manch sonst verschwiegnes Wort — Was sonst nie zu Menschen Ohr gekommen! — Im Stilltrunkselbsitgespräch wirds vernommen. (Begießt die Tulpen.)

Herr von Bismard: Was jeh ich! Mein Athem beginnt zu stocken. —

(Tritt vor.)

Du liebes Kind, was machit du da?

Sujette: Herr Gott, — ber Graf! Was bin ich erschrocken — Sie hier, — Sie selbst — ist's möglich —?

Herr von Bismarck: Ja! — Ich bin's, und wünsche nun zu wissen, Warum, auf wessen Wunsch und Begehr, Du kommst, meine Tulpen zu begießen?

Sujette: D gurnet nicht, anab'ger Berr! Es ist mir zwar verboten zu jagen. Doch meines Wortes bin ich quitt, Denn da Sie mich nun jelber fragen. So muß ich schon heraus damit! Mein Bater, ber "Birth zu den brei Rojen". Vor Kurzem noch ein armer Mann, Macht jest in "Lombarden" und "Franzogen", Barum? Mein Gott! Beil er es fann! Denn als Sie bei uns fich hier niedergelaffen -Da ward Varzin ein Weltdorf ichnell. -Gs fann mier Sans die Gafte nicht faffen, Und wär es jo groß wie "Mühlings Hotel!" Wie jollen wir uns nun danfbar zeigen? Lang haben wir hin und her gedacht, -Bis endlich belauscht ich hier in den Zweigen Bas Ench die größte Freude macht: Im Stillen jo manchmal ein bischen zu aulven. Da komm ich benn heimlich und gieße die Tulpen!

Herr von Bismarck: O herrliche Stunde! O wonniger Albend!

D Volksdank, wie bist du so süß und so labend! Was immer auch in den letzten Jahren Für hohe Ehren mir wurden zu Theil, Für das, was heut ich hier ersahren, Ist mir kein Prager Frieden seil! Was ist die Schmeichelei der Weiber, Der Höslunge kalte Höslichkeit, — Was alles Lob der Zeitungsschreiber Hier gegen die herzliche Dankbarkeit! Das Höchste konnt ich mir erwerben, — Des Volkes Liebe — o herrliches Loos! Nun, Otto, kannst du ruhig sterben!

Stimme aus bem Parquet: Noch nicht! Die Sauffe ift zu groß!

Herr von Vismard: Run gut, jo will ich noch weiter leben —

Kommt her, ihr braven Liebestent.
(311 Peter, der inzwischen gefommen):
Dit mögest deine Hand ihr geben, —

Peter (m Ka): Muß es benn gleich sein, es hat ja noch Zeit!

Herr von Vismark: Gesegnet sei diese seind! Es lebe hoch der Norddentsche Bund! Alle: Es lebe hoch der Norddentsche Bund!

#### Ein Blick in die Eremitage.1)

Wer ist der Mausner dort? — Im grünen Tann Hat kunstlos er gezimmert seine Zelle Aus Holz und Moos. Man sagt, der fromme Mann War einst ein wach'rer Waid= und Zechgeselle —

Der stark im Kampse Schwert und Lanze trug Und in der blanken Nitterrüstung glänzte, Den Büssel jagte und den Bär erschlug Und aus dem Trinkhorn seur'gen Trunk credenzte.

Man sagt, er war der Erste einst im Neich, Und Fürsten setzten sich mit ihm zum Schmanse. Un Ruhm und Glanz war ihm kein Andrer gleich. — Wie ist es heut so still in seiner Klause!

Zwar trägt er Kutte nicht, noch Scapulier, Noch gürtet er mit einem Strick die Lenden; Doch finnend hält er (ist es ein Brevier?) Ein rothgebunden Büchlein in den Händen.2)

<sup>1)</sup> Nr. 34. 25. Juli 1869, 1. Beibl.
2) Um den liberalen Forderungen zu genügen, veröffentlichte Graf Beuft im Jahre 1869 nach dem Muster der englischen "Ulaubücher" ein "Neuwach". Wie Graf Bismarcf über derartige Publikationen denkt, lehrt seine Node vom 22. April 1869 (Neden IV 197 ff.), auf die wiederholt in dem Gedichte Bezug genommen wird.

Andächtig forscht und blättert er darin Und scheint den Blick sest auf die Schrist zu lenken, Als wollt er in den tiefgeheimen Sinn Der hehren Worte seinen Geist versenken.

Doch seht! ein Lächeln zuckt um seinen Bart, Wie? ziemt sich das für fromme Weltverächter? Und dann, nach wilder Zecheumpane Art, Erschüttert er die Klause mit Gelächter.

"Dank dir und Prost! ich reiche dir versöhnt Im Geist die Ritterhand zum Brudergruße. Durch deine Noten hast du mir verschönt Die trübe Zeit der Neue und der Buße.

Von Geist zeugt jedes Blatt, du öffnest mir Dein Herz, und schaun darf ich in jede Falte, Aus jeder Note klingt's entgegen hier: Du bist und bleibst in Ewigkeit der Alke.

Das schwätzt und schwirrt und girrt und fräht und schreit, Und tönt bald friedenssanst, bald zornesgrimmig, Und in die Ruhe der Waldeinsamkeit Trägst du den Welthumor mir tausendstimmig.

Vald ist's Numänien, Belgien, bald der Pjass, Der Südbund heute und der Nordbund morgen, Und was mir hier im Walde längst schon "Kass" — Das macht, o Beuste, dir noch schwere Sorgen.

Doch nahmst zum Nothbuch klug du mein Recept: 1) Es ist dir und dem Volke ungesährlich. Leg ab die Bürde, die dein Nacken schleppt! Soyons amis! Ich mein' es wirklich ehrlich.

Mach es wie ich, und aller Sorgen quitt, Zieh dich zurück aus beiner Herrschaft Kreisen! Die Klause öffnet dir der Eremit — Laß uns vereint — die heil'ge Einfalt preisen!"

<sup>1) &</sup>quot;Sollten die Gerren darauf bestehen, so will ich versuchen, für das nächste Jahr etwas Unschädliches zusammenzustellen (Neden IV 199).

### 21 us Varzin.1)

In Barzin ber Albgeschloffne hält gewöhnlich sich verborgen; Doch mitunter hat Er einen kleinen Sonntagsausgehmorgen.

Wie Er tritt aus seiner Zelle, wird Er von verschied'nen Boten Angesallen, die da kommen mit Tepeschen, Briesen, Noten.

Einer ist von Hendt gesendet: "Herr, das Geld" — "Fehlt es am Baaren?""

Lächelt Er — ""Ei nun, jo müßt ihr borgen, oder besser sparen.""

Kommt ein Diplomat: "Mit IHM ist" — ""Beiß schon"" — jagt Er — ""aus ber Zeitung,

ER ist leidend; doch SER Leiden ist wohl schwerlich von Bedeutung.""

Rommt ein Speculant: "Die Lage" — schreit er — "muß uns rniniren!

In der Börse" — ""Zeht ihr"", sagt Er, ""warum spielt ihr mit Papieren?""

Naht sich ein Zweiseelenglänb'ger2): "Herr, bei uns wird's schwül und schwüler;

Enlenburg und Mühler" — ""Grüßt mir", jagt Er, "Enlenburg und Mühler.""

Rommt ein Fortschrittsmann voll Eiser: "Welch ein wüster Zustand heute!

Herr, die Mönche" — ""Ja, die Mönche"", lacht Er, ""find curiose Leute.""

Und aus Spanien ein Wesandter macht ein Zeichen. ""Hm!"" versetzt Er,

"Benn ich irgend Zeit hab, werb' ich Spanien ordnen, Werthgeschätzter.""

<sup>1)</sup> Nr. 44/45. 26. September 1869 S. 178.
5) Ausbielung auf eine Acuberung des Grafen Bismarck mit Bezug auf seine Teppelstellung als preußischer Ministerpräsident und Bundeskanzler.

Kommt zuletzt ein Orthodorer: "Herr, bald wird der Wirrwarr groß sein,

Denn der Teufel — ""Nichtig"", sagt Er, ""der ist los. — Nun, laßt ihn los sein."

Sprichts und wendet sich zum Gehen, denn ihn icheint zu emmyiren,

Was er hört. Ein Diener hurtig hinter ihm verschließt die Thüren.

Seelenruh' ist boch das Beste! was mit Macht und Mammon thu' ich? Ueberall Ansregung, Unruh' — Er und ich, wir zwei sind ruhig





- 1870. Pm

# Bedenklicher Wochenkalender.1)

Montag, den 17. Januar. Gleich dem Frestern, dem Kometen, Naht Er wieder, doch wer sagt, Ob Er dienstlich angetreten, Ober hier zur Hasenjagd?

Dienstag, den 18. Januar. Ja, die Frage scheint verzeihlich: Ist Er wirklich wieder hier? Angemeldet polizeilich, Ober blos auf Nachtquartier?

<sup>1)</sup> Mr. 3. 16. Januar 1870 S. 9. — Graf Bismarck war zwar am 4 December 1869 nach Berlin zuräck getehrt, ichien aber an den Geschäften sich noch wenig zu betheiligen. Er begab sich am 17. December mit dem renig zur Jazd in die Forstreviere Grinnis und Pecktrich, vom 20. bis 23. December weilte er in Barby, vom 24. bis 31. December in Bonn und kehrte am Abend des 31. December nach Berlin zurück. Um 7. Januar 1870 wohnte er der Hofjagd auf der Jusel Potsdam, am 14. der Hoffagd im Grunewald bei.

Mittwoch, den 19. Januar. Ober fehrte nur im Erunde Der Minister aus Varzin, Und der Kanzler weilt zur Stunde Nur auf Urlaub in Berlin?

Donnerstag, den 20. Januar. Ober wären, unterscheidend Ihre Stellung vor der Welt, Der Premier noch immer leidend, Doch der Kanzler hergestellt?

Freitag, den 21. Januar. Ach, wer kann die Fragen lösen, Ob Er heimlich noch nervöß? Ob Er, officiell genesen, Fort noch fränkelt officiöß?

Sonnabend, den 22. Januar. Ach, wer schlägt die Zweisel nieder? Ach, wer schaut bis auf den Grund? Wär Er, wie im Neußern wieder, Auch im Innern recht gesund!

## Die Theilung der — deutschen — Erde.1

"Tehnt hin das Land!" — beim Nifolsburger Frieden Sprach es der Graf — "nehmt, es soll ener sein! Es bleibe frei und unbeschränkt der Süden, Bis er einst selbst durchschreiten will den Main."

Da eilt, was Kronen trug, sich einzurichten: Der Heise strampelt mit dem freien Bein,<sup>2</sup>) Der Bayer wägt sonal so Kecht als Pflichten, Der Schwabe schmollt — doch jeder brummt allein.

<sup>1)</sup> Nr. 13. 20. März 1870 S. 50.
2) Der füdlich vom Main gelegene Theil bes Großherzogthums Heffen burfte befanntlich dem Nordennimen Bunde nicht beitreten, dem der nordlich vom Main gelegene Theil zugehörte.

Canz ipät, drei Jahre waren just verklossen, Naht Baden<sup>1</sup>): "Wie? Ich, der getreuste Sohn, Ich bliebe immerdar noch ausgeschlossen Vom Bunde der geeinten Nation?"

"Wenn du in nationalem Traum verweilet, Versett der Graf, so hadre nicht mit mir. Wo warst du denn, als ich das Reich getheilet?" "Bei deinem Feind, doch eigentlich bei dir!

Mein Ange hing an beiner Pickelhanbe, Es hing mein Ohr an beines Reichstags Mund; Verzeih, mich hielt und stärkte stets der Glaube, Du riesest selbst mich nächstens in den Bund."

"Was thun?" sprach Er. — "Soll ich den Kampf erneuern? Nein! In den Nordbund lass ich dich nicht ein; Doch willst du Caffee, Tabak, Bier besteuern — So oft du kommst, er soll dir offen sein."?)



<sup>1)</sup> Antrag Lasfer vom 24. Februar 1870, vergl. Reden IV 305.
2) Bergl. Bismards Rede zu dem Antrag Lasfer (a. a. D. 305 ff.).

#### 50 ober 50!1)

Ort der Handlung: Das Arbeitszimmer des Bundeskanzlers. In der Mitte ein Arbeitstisch mit Papieren, Schreibzeng n. s. w. Im hintergrunde die Schlacht von Königgräß. hinter derselben die patriotischen Beklemmungen des herrn Nouher. Der Bundeskanzler sist an dem Tisch, in Arbeit vertiest. Der Kammerdiener tritt ein.

Der Kanzler: Schon wieder Störung? Daß die Pestilenz Sie Alle gleich — —

Der Diener: Berzeihung, Excellenz!
Da draußen ist der Herr von Maledetto — —

Der Kanzler: So weif' ihn ab, ich kann ihn jetzt nicht sehn.

Der Diener: Das sagt ich schon; allein er will nicht gehn, Er meint, er hätt was Wichtiges in petto.

Der Kangler: Run, dann — dann lass ihn meinetwegen ein! (Der Diener ab.)

's wird wiederum der alte Trödel fein!

Maledetto (tritt ein): Bon jour, Monsieur! Hent Geschäft zu machen?

Der Kangler: Womit?

Maledetto: Run, mit den jchönen alten Sachen!

Der Kanzler: Die Ihr so oft zudringlich mir gepriesen, Mit denen ich so oft Euch abgewiesen? So oft schon sagt' ich: Nein, und aber Nein! Wann endlich werdet Ihr denn ruhig sein?

Maledetto: Ich denk', der Tropsen höhlt zuleht den Stein. Der Kanzler: Von Tropsen Eurer Art — das seht Ihr

doch —

Befommt ein Stein wie ich jo leicht fein Loch!

<sup>1)</sup> Nr. 36 7. August 1870 S. 142. — Das Gebicht bezieht sich auf die Verhandlungen zwischen Graf Bismarck und Graf Venedetti über eine eventuelle Compensation, die Frankreich für die preußischen Annerionen fordern zu können glaubte. — Vergl. die Depeschen Bismarcks vom 28. u. 29. Juli 1870.

Malebetto: Ja, spottet nur, Herr Graf, so viel Ihr wollt! Was wir Euch heut zu bieten sind beslissen, Glaubt mir, Herr Graf, das ist ein setter Bissen, Danach Ihr alle Finger lecken sollt.

Der Kanzler: Das wär! Zwar möcht aufs Gegentheil ich schwören; Indeß, was schadet's mir? Man kann doch hören! Nun rückt heraus.

(Fürsich:) Neugierig bin ich doch!

Maledetto (ein Papier überreichend): Ich hab's — sollt es zu lesen — Euch belieben —

Alls Promemoria reinlich Ench geschrieben. (Für sich) Ich wette, diesmal geht der Fuchs ins Loch! Der Kanzler (1666).

Maledetto (ihn tauernd beobachtend): Setzt hab ich ihn erwischt! (Laut): Mint, wie gefällt es Euch?

Der Rangler (troden): 's ist wieder nischt!

Maledetto: Ja, jo jagt Ihr! Allein ich bitt Euch sehr, Zeigt's doch 'mal Eurem Königlichen Herrn.

Der Kangler: Ja, wollt Ihr das Papier ohn' all' Beschwer Mir anvertram?

Maledetto: Gewiß, von Herzen gern! (Malebetto ab.)

(Einige Beit fpater.)

Malebetto: Lerzeihung, wenn ich stör'; allein die Sachen, Die neulich hier gemeinsam wir besprachen.— Par Dieu! mir wird von alledem so dumm, Als ging' ein Mühlrad mir im Kopf herum! Drum wollt' ich Euer Excellenz ersuchen, Mir Euren Lorschlag schriftlich doch.—

Der Kanzler: Ja, Kuchen! Maledetto: Das heißt — wenn's etwa Euch unangenehm, Dann laßt es. Dber wär's Euch wohl bequem — Ich möcht' Euch möglichst wenig ennuhiren — Dann will ich schreiben, und Ihr könnt dictiren! Ich kann dictando schreiben, denn gar viel Hielt in der Schule drauf mein Informator; Und Euch ist's doch am End' ein leichtes Spiel, Ihr seid gewiß ein tüchtiger Dictator! — Ihr sagt mir nichts? Um Ende sürchtet Ihr, Durch das Papier compromittirt zu werden? It's weiter nichts — das macht nicht viel Beschwerden: Ich geh und hol mein eigenes Papier! (Er ihut es.) Das ging doch schnell? Ja, Lieb' und Lust zum Dinge, Eagt EN, macht Müh' und Arbeit stets geringe. Seht das Papier nur an, Ihr könnt's vergleichen: Das ächt Französsische Botschafts-Wasserzeichen! So! Nun dictirt nur los! Nun, sanget an, Allein hübsch langsam, daß ich solgen kann.

#### Der Kangler (bictirt):

- 1. Kommt der Congreß gemeinschaftlich zu Stande, So fällt Venetien an Italien; Dagegen schlägt als Repressalien, Schleswig und Holstein man zum Preuß'ichen Lande.
- 2. Wir schließen, geht's mit dem Congresse schief, Ein Bündniß, offensiv und defensiv.
- 3. Ift rite ber Congreß geschlossen, dann Greift Preußen in zehn Tagen spätstens an.
- 4. Sollt aber ber Congreß sich gar zerschlagen, Greift Preußen an in spätstens breißig Tagen.
- 5. Jit dies geschehn, dann greift auch Frankreich an, Und zwar mit dreimalhunderttausend Mann.
- 6. Es wird von keinem der zwei Bundsgenoffen Mit Destreich einzeln Friede je geschloffen.
- 7. Frankreich friegt, wenn der Friede kommt zu Stande, Die links vom Nhein gelegenen Deutschen Lande; Und Preußen — darf besitzen ungestört, Was nach dem Prager Frieden ihm gehört. Et caetera — —

Maledetto: Seid Ihr noch nicht zu Ende? Vom Schreiben schon erlahmen mir die Hände. Der Kanzler: Ich bin schon sertig. Doch was muß ich sehn? In welche Schule ließ man ench benn gehn? Ihr schreibt 'ne Hand, so kalligraphisch schon! Gern zeigt ich's meinem Königlichen Herrn. Nicht wahr, Ihr laßt mir's doch?

Maledetto (geschmeichelt): Lon Herzen gern!

Der Kangler (mx 1165) Brav, mein Papierchen! Sollst mir trefflich dienen!

(Lant.) Albien! auf Weitres benn!

Maledetto: Empfehl' mich Ihnen!

So ober so! Wie sich's nun auch verhält, Wie ER's ober wie ihr es dargestellt, Bleibt Eines nur mir unerklärt zur Zeit: Ob ihr persider ober — dümmer seid!



#### Die Entrevue.1)

Sie jagen da, Graf Bismarck kühl, Ein Diplomat sans phrase, Herr Favre aber ganz Gefühl — Halb Schmerz und halb Ekstase.

Der lächelnd wie des Mondes Vild, Und der als Thränenquetscher, Der Eine janst, der Andre wild, Der Eluth, der Andre Gletscher.

Und als darauf im Kampf sich traf Das Wasser mit den Flammen — "Wir kamen zwar" — sprach da der Graf — "Doch kommen wir nicht zusammen!"

Noch einmal schäumt des Zornes Gischt, Dann kurze Schmerzenspause; Herr Favre spricht: "'s war wieder nischt!" — Und schleicht betrübt nach Hause.

<sup>1)</sup> Nr. 47. 9. October 1870 S. 187. — Am 19. und 20. September batte Graf Bismarck und Jules Favre Unterredungen in Hause Maijon bei Montry und in Ferrières. — Bergl. die Depejche Bismarcks vom 27. September 1870.



--- 1871. p--

# Sandraths Derzweiflung.1)

Ein conservatives Familien-Duett.

Der Landrath: Ich jagt es stets, die nationalen Flausen, Sie bringen Thron und Kirche noch Gesahr. Wär dieser Vismarck doch nur in Schönhausen Noch Deichhauptmann, und Deutschland, was es war! Bedenk des Beispiels schreckliche Verzührung, Wenn einem Volke er erlauben kann Sich selber zu erwählen die Regierung —

Die Landräthin: In Frankreich, ja, in Frankreich, lieber Mann!

Der Landrath: Da siehst du nun, wohin es führt, Lisette! Nun schützt er gar die freie Presse schon!

<sup>1)</sup> Nr. 7. 12. Februar 1871 Beibl.

Wo will das hin? Geht das jo jort, ich wette, Das jührt zum Umsturz, zur Revolution! Du weißt, ich war für diese nationalen Fluchwürd'gen Consequenzen niemals blind; Nun kämpst er gar für völlig freie Wahlen —

Die Landräthin: In Frankreich, ja, in Frankreich, liebes Kind!

Der Landrath: Der Tenfel hol' den nationalen Schwindel! Ich fürchte, wir berenen ihn zu spät. Heißt das nicht anerkennen das Gesindel In seiner Macht und Souverainetät? Wie kann bei den Doctrinen auf die Daner In Dentschland unser Regiment bestehn?

Die Landräthin: In Deutschland — das ift ganz was Andres, Bauer! In Deutschland ist — der Landrath souverain.

#### 2ln Otto.1)

Allah ist jroß!
Nu bist du Fürst!
Nu sag' mir bloß,
Was du noch wirst?
Wenn du berghoch
So weiter trabst,
Denn wirst du noch
Am Ende Papst!

<sup>1)</sup> Nr. 14/15. 26. März 1871 S. 58. — Am 21. März 1871 erhob Kaijer Bilhelm ben bisberigen Grafen v. Bismard zum Fürften v. Bismard "mit allen Ehren, Würden, Rechten und Gerecktigkeiten, wie jolche fürstlichen Personen zustehen" und unter Verleihung des Prodicats "Durchlancht".

### Bismarcks Klage.1)

(Frei nach Gauby.)

Wo bleibt mein Geld? So frag' ich alle Tage, Und die Erwartung läßt mir keine Nuh. Wo bleibt mein Geld? Mit dieser ew'gen Frage Schau ich dem Kampfipiel der Franzosen zu. Die Cassen leer und Frankreichs Vank bestohlen! Kein Mann, der noch dies Volk zusammenhält! Tie Brüder Rothschild selbst auf flücht'gen Sohlen. Da frag' ich wohl mit Recht: Wo bleibt mein Geld?

Wo bleibt mein Geld? — Im blut'gen Kampf umklammern Die Bürger schon drei volle Wochen sich. Ich hör' von fern ihr Toben, Fluchen, Jammern — Wahnsinn'ge Thoren! — Doch, was kümmert's mich? Wir ist's schon recht, wenn unter den Petarden, Bon euch gezielt, Paris in Trümmer fällt; Doch denk' dabei ich an die fünf Milliarden, Tann tönt mein Schmerzensschrei: Wo bleibt mein Geld?

# Musikalische Signale.2)

Fürst Bismarck ist nach Frankfurt gegangen — Man ums den Fuchs mit Füchsen fangen. Trara, trara, trara!

1) Nr. 18. 16. April 1871 S. 71. Die Abzahlung der Frankreich aufscriegten Kriegsentschädigung von fünf Milliarden stockte infolge des Commune-aufruhrs in Paris.

<sup>2)</sup> Nr. 22. 14. Mai 1871 S. 86. — Um die ins Stocken gerathenen Friedensverhandlungen mit Frankreich zum Abschlüß zu bringen, verlegte Türst Bismarck die Conserenzen von Brüssel nach Franksurt a. N. und begab iich am 5. Mai selbst dorthin, um mit S. Favre persönlich sich zu verständigen. Er stieg im Gotel zum Schwan ab und hier wurde am 10. Mai Nachmittags 1/25 Uhr der dessnittive Friede unterzeichnet.

Beim "Schwanen" ist er abgestiegen; Nun werden wir wohl die Füchslein kriegen. Trara, trara, trara!

Herrn Favre thät die Hand er reichen, Und sprach: Wir wollen uns vergleichen! Trara, trara, trara!

Nur fünftehalb Milliarden will ich, Jedoch in Baar. Ist das nicht billig? Trara, trara, trara!

Und zahlst du nicht, wie ich besohlen, So werd' ich selbst das Geld mir holen. Trara, trara, trara!

Doch zahlst du, eh' dies Jahr versunken, So soll der Rest dir sein geschunken! Trara, trara, trara!

Da jauchzte Favre und thät sprechen: Profit tout clair! — Wir werden blechen! Trara, trara, trara!

Und eh' sie von einander schieden, Ward unterzeichnet schnell der Frieden. Trara, trara, trara!

Fürst Vismarck zog drauf nach Berlin, Und sprach zuvor wie Lohengrin: Trara, trara, trara!

Für das, was ich jetzt hab' gethau, Hab' Dank, hab' Dank, du lieber Schwan! Trara, trara, trara!

### Worte der Weisheit

für Gefinnungsmänner und Solche, die es werden wollen.1)

Mahnung zur Tüchtigfeit.

Sohn, ich bitt dich sehr darum, Sieh dich unter Menschen um.
Glaube mir, der Alles fennt: Nur ein Thor ist consequent;
Doch der Weise sinnend spricht Zu sich selbst: Ich irr' doch nicht? Wenn er merkt, daß er geirrt, Fühlt er, daß ihm leichter wird. Wenn er anders sich besinnt,
Ist er glücklich wie ein Kind.

Don der Empfindlichkeit des Kanglers. Dieses mach' dir zum Gesetz: Ja den Kangler nie verletz!

<sup>1)</sup> Nr. 26. 4. Juni 1871 S. 102. — Die mit der Vorberathung des Geschentwurfs, betr. die Bereinigung von Elsaß-Lothringen mit dem Deutschen Reiche, betraute Commission hielt eine Reihe von Abanderungen für nothewendig. Zusbesondere fand der Antrag Laster - v. Stauffenberg Annahme, durch welchen die Vollmacht des Raijers und Reichstanzlers in Elfap-Lothringen infofern beschräntt murde, als der Erlaß von Gesetzen, die Elfaß und Lothringen mit Unleihen oder Uebernahme von Garantien belafteten, von der Zustimmung des Bundesraths und des Neichstags abhängig gemacht wurde. Fürst Bis-mark wendete sich in seiner Rede vom 25. Mai 1871 lebhaft gegen ben Untrag, den er als ein Migtranensvotum charafterisirte, und drohte mit seinem Rücktritt aus dem Umte eines Minifters für Elfag-Lothringen, falls der Un= trag Unnahme finde. Auf Antrag der Abg. v. Bennig und Fürst Sohen= lohe = Edilling & fürst wurde ber Gesethentwurf zu schleuniger Berichterstattung an die Commission zuructverwiesen. Diese hielt noch am Abend deffelben Tages eine Sigung, der auch Furst Bismarcf beiwohnte. Rach einer ziemlich erregten Debatte gab die Commission im Wesentlichen nach, indem sie die Mitwirfung des Reichstags nur für die Aufnahme von Anleihen oder Arbernahme von Garantien für Elfaß und Lothringen, durch welche irgend eine Belastung des Reichs herbeigesührt werde, in das Geset aufnahm. Am 3. Juni nahm der Reichstag den Entwurf in der Fassung, die er durch den Compromiß erhalten hatte, an. Bergl. Die politischen Reden des Fürften Bismarct V 71 ff.

Was er vorschlägt, acceptir' Ohne Murren - rath' ich dir -Weil er bald was übel ninmt, Leicht gereigt wird und verstimmt, Droht gleich mit dem ichlimmften Schritt, Spricht: "Jett sviel' ich nicht mehr mit! Thut nur, was ihr wollt — ich schnapp', Wenn ihr's thut, entrüftet ab. Sucht euch einen andern Mann, Der daffelbe leiften fann! So an thun halt' ich für Pflicht; Denn ich bin Derjen'ge nicht, Welcher sich beichränken läßt, Etwa wie die Ninderpest!1) Dieses ift mein lettes Wort; Wügt euch, oder ich geh' fort!"

Mas dann zu geschehen pflegt. Also vom Ministersitz Schlendert er der Worte Blitz. Alles bebt und Alles schweigt, Ourch das Haus ein Engel fleucht; Jedem strändt sich steil das Haur, Manchem wird schon Manches flar. Und ein Liberaler spricht: "Ueberlegen schadet nicht. Ueberlegen wir's aufs Neu', Daß nicht einst uns quält die Neu'. Vorsicht ist des Weisen Zier!" Und die Mehrheit ist dafür, Und die Vorlag' geht — o Glück! — An die Commission zurück.

<sup>1)</sup> In der Commissionsssitzung sagte Fürst Bismarck u. a.: "Er lasse sich nicht unter Polizeiaussicht stellen, wie dies bei dem Leschlusse des Reichstags der Fall sein würde; er lasse sich nicht einschränken, wie man etwa die Rinderpest einschränke"; vergl. Die politischen Reden des Fürsten Bismarck V 92.

Von dem Infichgehen.

Nun im Commissionenschooß
Geht das Neberlegen los.
In der tiesen Keller Erund
Giebt sich schon ein Schwanken kund.
Vieles wird dort vorgebracht,
Was den Standpunkt anders macht,
Und die Einsicht bricht sich Bahn,
Daß man nicht ganz recht gethan.
Mancher schlägt sich an die Brust:
"Hätt' ich das vorher gewußt!"
Und ein andrer sagt zu sich:
"Ja, was wollt' ich eigentlich?
Plötzlich wird mir klar mein Thun,
Und ganz anders stimm' ich mun."

Von der Lösung des Conflicts.

Wieberum im Plenum dann Fängt das Debattiren an. Alles geht nun schön und glatt, Kein Conflict mehr findet statt. Und der Kanzler lacht vergnügt, Weil er hat mit Glanz gesiegt; Droht nicht mehr, steckt fort die Ruth' — Alles ist nun wieder gut.

#### Gutgemeinter Rath.

Diese ganze Transaction Kannst du leicht vermeiden, Sohn, Sagst du gleich von vornherein Immer Ja und niemals Nein. Dann — verlaß dich auf mein Wort — Kommst du ohne Anstoß fort, Und das Land staunt sehr dich an, Jeder sagt: Das ist ein Mann! Bertrauliche Mittheilung und Bergensentlabung.

Endlich, unter Discretion. Sag' ich dir noch Gins, mein Sohn, Was schon durch den Kopf mir ging. Alls ich an zu reden fing: D warum doch muß allein Bismarck nur jo reizbar fein. Daß er gleich mit Fortgehn droht? Rreuzichockbombensavverlot! Wenn doch Mühler 1) auch fo wär'! D dann herrscht' er längit nicht mehr. Und uns wäre wohl geschehn — — Alber Der droht nie mit Gehn!

# 2lus der neuesten Bückeburger Geschichte.

Weiß Reiner nicht, wo Bückeburg liegt? Soll sein ein nettes Städtchen, Soll haben stolz und gutgewiegt Sein eignes Potentätchen. Will man dem Fürsten zu Leibe gehn, So jagt er jonder Schrecken: "Sier, Jongens, bin it foveran! Bismarck het nir to jeggen!"

Den Bückeburger fümmert nicht Die Reichstaaströdelbude: "Et blievt bie mi die olle Geschicht", Und Jude blievt 'mal Jude!"

<sup>1)</sup> Der Cultusminister.
2) Nr. 34. 23. Juli 1871 S. 135.

Und will der Jud' fich unterstehn Sein Bürgerrecht zu schmecken, So heißt's: "Hier bin ik soverän! Bismarck het nix to seggen!"

Ms Vismarck dieses Wort vernimmt, Zieht er die Stirn in Nunzeln — Meint ihr — und wurde tief verstimmt? Nein, lustig thät er schmunzeln. Er spricht: "Ich drang in Frankreich durch, Doch seht ihr, wir erleben's: Es kämpfen gegen Vückeburg Die Götter selbst vergebens!"

# Der Dreispann aus Moskau.1)

Der Dreispann fährt in leisem Trabe Vom sernen Osten gen Varzin; Er kommt als Moskau's Chrengabe, Drei seur'ge Schimmel ziehen ihn.

Der Rosse Lenker steigt zur Erbe Und spricht, zum Kanzler hingewandt: Nun lenke du die Russ'schen Pserde, Die Zügel nimm mit starker Hand.

Der Kanzler drauf: Ich bin seit Jahren — Gesegnet sei der Dreispann nun — Mit Russen immer gut gefahren, Und will es auch in Zukunft thun.

<sup>1)</sup> Nr. 36. 6. August 1871 S. 143.

# Gasteiner Allpenjodler.1)

Wenn der Benst und Bismarck einmal wandern gehn, Und sich sriedlich in Gastein 'mal wiedersehn, Dann auf Bergesspitzen Nings Reporter sitzen, Und sie lauschen nieder. — Holdrio!

Wenn die Morgensonn' vom Himmel niederblinkt, Und der Benst mit Vismarck seinen Cassee trinkt, Dann von jedem Gipsel Zählt man, wie viel Kipsel Zeder Kanzler schmanste. — Holdrio!

Wenn der Beuft sich just 'mal hinterm Ohre juckt, Und der Bismarck just 'mal mit der Achsel zuckt, Melden gleich die Blätter: "Sehr bedenklich Wetter Am polit'schen Himmel!" — Holdrio!

Wenn der Benst dem Bismark'mal das Glas credenzt, Und der Mondschein Bismarks etwas heller glänzt, Heißt es gleich: "Die Schatten, Die bedroht uns hatten, Sind verschwunden wieder!" — Holdrio!

Wenn der Benst sich dichter zu dem Vismarck seit, Und der Vismarck transich mit der Lucca schwätzt, Heißt es gleich: "Der Frieden Jit verbürgt hinieden Zwischen uns und Destreich!" — Holdrio!

<sup>1)</sup> Nr. 38/39. 20. August 1871 S. 152. Am 17. August traf Fürst Vismarck in Gastein ein und hatte bort am 18. und 19. August mehrstündige Conferenzen mit Graf Beust, über beren Juhalt der Vericht zu verzleichen ist, den Graf Beust dem Kaiser Franz Joseph erstattete. (v. Veust, Aus drei Vierteljahrhunderten II 483—489.)

Wenn der Benft nach Hause wieder schwänzeln wird, Und der Bismarck nicht mehr conserenzeln wird,

Drücken sie die Hände Sich zu frohem Ende And dann jodeln Beide: Holdrio!

### Dom Höllenbräu.1)

In Traunstein kam der Kanzler an, Der Jüngste aller Fürsten, Da sühlte der gewalt'ge Mann Ein urgewaltig Dürsten. Er sprach: "Ist denn kein Fäßlein hier? Kein zapfenkund'ger Knabe? Neicht einen Trunk mir Bairisch Bier, Daß ich den Gaumen labe!"

Da reichte man ihm Höllenbrän; Er aber trank — man denke — Ein Glas und sprach: "Bei meiner Treu, Ein höllisch sein Getränke! Wie mir das durch die Glieder fleußt! Jeht nehm ich es, auf Ehre, Mit Satan auf und Herrn von Beust, Wenn er — des Satans wäre!"

Dann leukt er nach Gastein den Schritt, Als lustiger Geselle, Doch nahm er ein Gebindlein mit Der seur'gen Gerstenquelle. Und Herrn von Beust trank frisch er zu Das Bier vom Baierlande, Und sprach: "Stoßt an, auf Du und Du, Und ew'ge Freundschaftsbande!"

<sup>1)</sup> Nr. 40. 27. August 1871 S. 159. Auf der Fahrt von München nach Salzburg sand Fürst Bismarck am 16. August in Traunstein eine begeisterte Begrüßung.

Da tranken beide ohne Schen Und zechten unermessen, Und sechten unermessen, Und schwuren hoch sich Lieb' und Treu, Verzeihung und Vergessen. Und Haß und Neid ward sonder Neu' Auf ew'ge Zeit vergraben. Gelobet sei der Höllenbräu Und seine Wundergaben!

#### Seinen

# "liebenswürdigsten und objectivsten Gegner."

So nannte Bismarck — wie es heißt — Wen? — Seinen einst'gen Todseind, Beust, Als in Gastein man sich versöhnt. — Man sieht, der Fürst ward eben nicht verwöhnt!

### Wochenfalender.2)

Montag, den 18. September. Wieder zu der Heimath Fluren Kehret jetzt Varzincinnatus, Wieder schnallt er ab den Harnisch Und das schwere Wehrgehäng.

Dienstag, den 19. September. Statt des Pickels wucht'ger Haube Trägt er heut ein lustig Käpplein; An dem Hacken des Giganten Klirrt nicht mehr der Cisensporn.

<sup>1)</sup> Nr. 42. 10. September 1871 S. 166.
2) Nr. 43. 17. September 1871 S. 169. — Am 17. September reiste Fürst Bismard von Neidenhall ab, um über München nach Verlin zurückzutehren, wo er am 19. September wieder eintraf. — Barzincinnatus nannte den Füsten Bismard zuerst Schwetschfe in seiner Bismardias und Barzinias (1867).

Mittwoch, den 20. September. Gleich dem Alten von Caprera, Aber friedlicher als Jener, Der am Pflug nur Nache sinnet, Streift er durch das Stoppelseld.

Donnerstag, den 21. September. Wenn Barzincinnatus heimkehrt, Hört man rings nur diese Fragen: Welche Schlachten schlug der Starke? Welchen Feind hat er besiegt?

Freitag, den 22. September. Nicht von blut'ger Wahlstatt kehrt er; Nein, mit süßer Kunst der Nede Hat besiegt er seine Feinde, Hat er stark sich selbst besiegt.

Sonnabend, den 23. September. Und es brennt auf seiner Lippe Noch der Kuß, den Beust ihm reichte, Und des Friedens Göttin segnet Seinen Schlaf: Vobiseum pax!

# 21n den Kanzler.1)

Willsommen, o Kanzler in Berlin, Willsommen im Heimathlande! Du findest hier Alles — unbeschrie'n — In leidlich gutem Stande.

Schön war's hier nicht, es herrschten hier Dämonen und böse Zaubrer; Allmählich bessert sich jeht das Bier Und wird die Panke saubrer.

<sup>1)</sup> Mr. 44/45. 24. September 1871 S. 173.

Die Wohnungsnoth ist noch immer groß, Zumal unter kleinen Lenten; Der Reichstag wird uns als obdachlos Bezeichnet von einigen Seiten.

Sein Glashaus ist noch unbedacht, Andauernder Strike wegen, Und näher rückt der Herbst mit Macht Und die Aera der langen Negen.

Im übrigen Deutschland war es still, Es hat sich nicht viel begeben. Was soll auch immer geschehn? Man will Einmal sür sich selber leben.

In Mainz ist schwarzes Brudersest Der Infalliblen gewesen: Du hast wohl in irgend einem Nest Von Moufangs Neden gelesen?

Du hieltest indeß auf Bergeshöhn Mit Beust ein läng'res Geranne; Es frent mich, dich so vergnügt zu sehn, Befriedigt und guter Lanne.

Es weht ja auch jo ambrojisch rein Die Lust um der Berge Nacken; Auch Freiheit wohnt dort, jedoch allein Lus unersteiglichen Zacken.

Du jahest der Allpen Felkcoloß Umstarrt von ewigem Gise — Ich din dir mittelst der Tante Boß Gesolgt auf deiner Reise.

Ich war mit dir — ich war so frei — In höheren Regionen, Und dachte manchmal, besser sei Es, etwas tieser zu wohnen. Du bachtest auf mancher Felsenspitz', An Wassersällen und Quellen Vielleicht mit Wehmuth an Viarritz Und andre "Olle Kamellen."

Doch still davon! Jetzt interessirt Uns Bebel mehr und Majunke; Alug werde, eh' etwas explodirt, Gelöscht der dränende Funke.

Die holben Ferien find vorbei, Jetzt kommt die neue Spoche Der Arbeit wieder. Wohlan, es fei Begonnen noch diese Woche!

Hier liegt schon Feder und Papier; Benutzen wir unsre Tage! Die Kirchenfrage lösen wir, Und dann die soziale Frage.

Und dann — schon steht der Bölker Chor Des frohen Endes gewärtig — Dann — Gott erhalt' uns den Humor! — Dann sind wir mit Allem sertig.

# Das Sied vom gefährlichen Grafen.")

Gine hochfendale Schauerballade.

Herr Otto, nun nehmet Euch baß in Acht, Sie haben Euch Nache geschworen! Es rüstet ein Heer mit aller Macht Eraf Lippe schon vor den Thoren.

<sup>1)</sup> Rr. 58. 17. December 1871. 3. Beibl. Fürst Bismarck zersiel bekanntlich mit der conservativen Partei, der er zu liberal erschien. Unter Tührung des ehemaligen Sustimministers Graf zur Lippe, v. Kleist-Rehow, Waldaw-Steinhöfel organisirte sich eine Partei der Strengeonservativen, die namentlich in Fragen der kirchlichen Politik dem Fürsten Bismarck harte Opposition machte.

Herr Otto war über sie fortgebraust, Wie Wirbelwind ritt er sie nieder: Nun reiben die Augen sie, ballen die Faust Und heben vom Boden sich wieder.

Graf Lippe erhob sich zum ersten und schwur, Zu rächen die greuliche Schande: "Als ich in den Sumpf den Karren noch fuhr, Da war doch noch Fried' im Lande!"

Herr Otto, Ihr werdet — Ihr selber gesteht's — Stets constitutioneller; Ihr reitet zum Abgrund, verwegener stets Nach jeglichem Kriegszug und schneller.

Und rettet Graf. Lippe nicht Thron und Altar, So nimmt es ein Ende mit Schrecken; Er mustert zum Glück schon die stattliche Schaar Kampsschnaubender Falstaff=Recken.

Herr Otto, ihr rüttelt — daß Gott sich erbarm' — Zu graulich am Pfahlbau, dem alten; Der grimme Landrath, der stumme Gensdarm Zerfließen in Nebelgestalten.

Und rettet Graf Lippe nicht Altar und Thron, Geht Alles in Reichsbrei verloren! Doch putzt Kleist-Retzow den Flambergihmschon, Herr Waldaw reicht ihm die Sporen.

Es hilft ihm Eraf Brühl auf das dürre Noß, Senfft=Pilfach reicht ihm die Lanze. Erzittre, Byzanz! — es folgt ihm der Troß Zum schrecklichen Waffentanze.

Den hagern neidgelben Gesellen, fürwahr, Wie soll ich den Nitter euch schildern? Dem Don Quixote gleicht er aufs Haar In Schrödters unsterblichen Bildern.

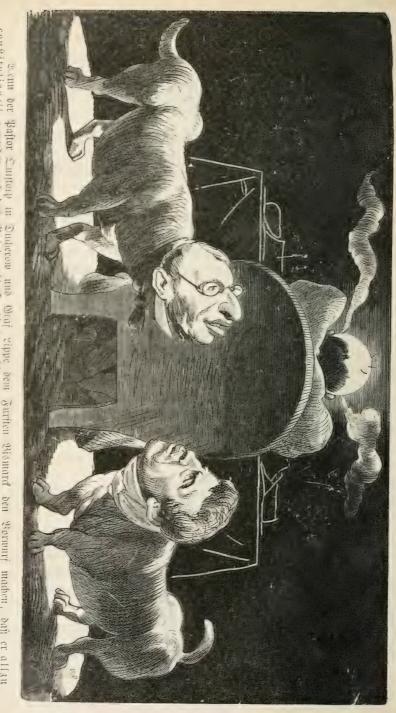

gewähren, den auch wir ihm zurusen, Inderow und Graf Lippe dem Furiten Vismarck den Rorwert machen, daß er allzu Reich mit Freiheiten förmlich überschütte, so nuch ihm sein Gewissen den Twit daß Sene suchtbar übertreiben.

Herr Otto tummelt sein stattlich Roß, Kam eben von blutigem Streite; Die Jungfrau bracht' er aufs Kaiserschloß, Die kühn vom Niesen besreite.

Dann macht er ein kleines Weilchen Halt Und mustert höhnisch und bitter Den von der traurigen Gestalt Und die andern sahrenden Nitter.

"Plat für die Jungfrau Germania!" — Nuft er — "wahrt eure Köpfe!" — Ein Sprung, und vorwärts mit Hurrah! — In die Winde stoben die Zöpfe.



# -- 1872. P--

# Die Perle von Meppen.1)

Kaum war die "richt'ge Fassung" ihr gegeben — Wie glänzt auf schwarzem Grund der Farben Pracht! Da thät der böse Kanzler sich erheben Und hat gleich aus der Fassung sie gebracht! Psoi!

# Der Widerspänstigen Zähmung.2)

Die zahm sie sind! — Sie ritten, in Stahl Gewappnet, zum Strauß, zum wilden, Es glänzte die Märkische Sonne zumal Bon Harnisch, Schwertern und Schilden. Nun, heiliger Quikow, steh uns bei Mit deinem gewaltigen Schuke!
Wir stürzen uns auf der Feinde Neih Märkischem Junkertruke!

2) Nr. 11. 10. März 1872 S. 41. Das Gebicht bezieht sich auf die Sebatte über das Schulaufsichtsgeseh, die im herrenhause am 6., 7. und 8. März 1872 stattsand; vergl. Die politischen Reden des Fürsten Bismarck V 287 ff.

<sup>1)</sup> Nr. 7. 18. Februar 1872 S. 27. In der Sihung des Abgeordnetenbauses vom 10. Februar 1872 sagte der Abg. v. Mallincfrodt vom Abg. Windthorst: "Weine Herren, man hat eine Perle annectirt, und wir haben die Perle in die richtige Fassung gebracht". Fürst Bismarct bemerkte dazu: "Der Herr Borredner nannte den Abgeordneten für Meppen eine Perle. Ich theise dies in seinem Sinne vollständig; sür nich aber hängt der Werth einer Verle siehr von ihrer Farbe ab, ich din darin etwas wählerisch." (Die politischen Reden des Fursten Bismarck V 274.)

2) Ar. 11. 10. März 1872 S. 41. Das Gedicht bezieht sich auf die

Wir heben zum heiligen Schwur die Hand: Auf Panzer und Lederkoller! Wir waren die Ersten hier im Land Lang vor dem Hohenzoller! Wir bleiben dem alten Banner treu, Und bleiben, was stets wir waren! He, Waldaw, tummle nun sonder Schen Dein Rößlein voran den Schaaren!

"Auf benn, zu lustigem Kampfgewühl! —" Nief Waldaw — auf, zum Streite! Der Senfft und der Kleift und der edle Brühl, Sie ritten ihm fest zur Seite. Sie setzten sich in behenden Trab; Doch mancher der edlen Mannen, Ach! lenkte Manteufflisch!) sein Kößlein ab Und schlug sich seitwärts von dannen.

Die Nitter sprengten zur Wahlstatt hin Und zählten ihre Basallen: D weh, wie Biele mit tückischem Sinn Sind leider schon abgesallen! Doch Waldaw ries: "Wein Häuflein gut, Ihr alten Märkischen Necken, Der Kamps beginnt! Nur srischen Muth! Dort steht der Kürst der Schrecken!"

Da war manch Junker ältesten Stamms Erschrocken bis in die Knochen, Da hörte man unter manchem Wamms Manch Herz gewaltig pochen. Fürst Vismarck thät zu wuchtigem Streich Das Schwert der Nede erheben; Da wurde die Schaar der Nitter bleich Und thät sich fromm ergeben.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Frhr. v. Manteuffel trat für das Geset in der vom Abgeordnetenhause beschlossenen Fassung ein, der die Regierung augestimmt hatte. 2) Am 8. März nahm das Herrenhaus den Entwurf mit 126 gegen 76 Stimmen an.

Doch Einer rief: "Nuhmvoll fürwahr Sind heut wir unterlegen! Dort steht ja der Generale Schaar, Der Moltke und andre Degen, Und dort der Roon von Gütergotz Und Becker mit seinen Horden! —" On alter Märkischer Junkertrotz, Wie bist du zahm geworden!

# In des Prometheus Werkstatt.1)

Promethens:

Seit Jahren nun thu' ich, wie Zeus gebot, Und forme Menschen nach der Gottheit Bild -Gin mühiam, wahrlich, ein undankbar Werk! Denn fann entronnen meiner Werkstatt Rann, Berleugnen fie das Urbild schon bes Schöpfers. Die find die ichlimmften, deren Glieder Ban Ich nach bem eignen Gbenmaß gebildet. Nach meinem Ropf, nach meiner Ahnen Größe, Die aus dem Schlamme der Alltäglichkeit Empor ich hob und formte mit Behagen, Gin wenig Lehm, von meiner Sand geknetet, Gin Erdenkloß, belebt von meinem Sauch. Und doch dünkt Jeder sich ein "Berr" ber Welt, Dünft fich ber Stoff, baraus man Kön'ge ichnike, Und Reder dünkt, gleich mir, sich ein Titan. Vom Vater auf den Sohn forterbt der Wahn. Was thuts? Wenn sie nur meinem Wink sich fügen!

> Chor ber Trutigen (braußen vor der Wertstatt): Zum Kampf! Lagt den Schädel Des Riesen uns spalten!

<sup>1)</sup> Nr. 13. 24. März 1872 S. 50. Vergl. bie Anmerkungen zum vorigen Gebicht. Prometheus ift Fürst Bismar d.

Er schafft ja schon wieder An neuen Gestalten! Er ist unser Schöpser, Drum sei ihm gethan, Was Chronos gethan dem Gewaltigen Ahn!

#### Promethens:

Mir ist, als hörte ich geheime Stimmen! Ich weiß, sie murren manchmal wider mich; Doch nimmer wagen sie, die sreche Faust Nach mir, nach ihrem Meister zu erheben. Still, still da draußen! Von des Tages Lasten Laßt mich — denn ich bedars des Schlases — rasten. Er schlast ein. In demselben Moment sällt sich die Bertstatt mit Gewappneten, Schlöftnappen und Phygmäen.

#### Chor ber Fürsichtigen:

D sinnt nicht, die Wassen Zu Mit Blute zu färben! Der Denn der uns erschaffen, Er Er kann uns verderben. Sich

Zu Pulver zerstieben Der Mächtigen Spuren; Er schafft nach Belieben Sich neue Figuren.

Bald nahn sie in dreister Verwegener Reih'; Es sührt sie der Meister, Er schlägt uns entzwei!

#### Chor ber Trugigen:

Schwachherzige Schaaren! Rleinmüthiger Ruf! Wir wirkten und waren Ch' Zener uns ichuf. Wir sind ja entstammet, Chaotischem Brodem, Und was in uns flammet, Ift göttlicher Odem.

Wir truken und sagen Die Fehde ihm an. Er mög's mit uns wagen Der große Titan!

#### Giner der Gewappneten:

Er schlummert! Nun nützet Den Angenblick Und bindet die Arme Mit sestem Strick,

Wie einst dem Herakles Thr zugesetzt, So schlagt den Prometheus In Bande jetzt!

# Die Phamäen (nachdem fie feine Arme gebunden):

Nun ist er gezähmt, der gewaltige Geist; Doch weh, wenn die Stricke er wieder zerreist! Dann wird sich das Schauspiel, das alte, ernen'n, Dann trägt er uns fort in dem Felle des Leu'n.

# Promethens (bie Angen reibend und vom Edsaf erwachend):

Wie ist mir denn? Was schafft ihr da, ihr Aleinen, Und frabbelt mir an Händen und an Beinen? Was wühlt sich in mein Lager tief und tieser? Seb' dich hinweg, du freches Ungezieser!

Chor der Lygmäen: Die riesigen Clieder Schon regen sich wieder! Zerrissen das Band Mit nerviger Hand! Chor der Fürsichtigen: Schon ragt sein gewaltig Haupt in die Höh'! Er spottet der Zwerge — Nun sauve qui peut!

#### Prometheus:

Und wer seid ihr, erzstarrende Figuren? Jest kenn' ich euch — ihr — meine — Creaturen! Unis Knie! Denn zeigen will ich eurem Sinn, Das ich noch euer Herr und Meister bin, Die ihr nur sebt von meines Hauchs Gebläsen! Ein Hauch von mir nur, und — ihr seid gewesen!

Der Chor ber Fürsichtigen und die Phymaen verduften; die Trugigen beugen die Knie. Bengalische Beleuchtung. Promethens ab nach Lauenburg. Rachdem er verschwunden, ertont aus 76 Stimmen ber

### Chor der Trutigen:

Und find wir erlegen Und mussen wir weichen, Wir rusten verwegen Zu schärferen Streichen.

Wir werden ihn fällen Doch endlich einmal, Den mächt'gen Gesellen, Wir Nitter von Stahl!

Er fürchte den Zorn Der friedlich Gefinnten! Denn geht's nicht von vorn, So geht es von hinten!



### Rate und Mäuse.1)

Nach Zeitungsgerüchten.

Wenn die Katze nicht zu Hauf' ist, Tanzen auf dem Tijch die Mänse. Dieses Sprüchwort fiel mir ein Bei des Kanzlers jüngster Reise.

Kaum verschwunden ist der Bahnzug, Der ihn trägt, um ihn zu führen Nach dem Norden — augenblicklich Geht auch los das Conspiriren.

Gleich aus Löchern und aus Winkeln Kommt's hervorgehuscht — schon sind sie Alle da; und die Verathung, In gewohntem Ton beginnt sie.

Stürz Ihn! — Nein, ftürz du Ihn! — Stürzen Wir Ihn All' zusammen! — Alle, Schwört's! — Am allerbesten ist es Wohl, man stellt Ihm eine Falle!

Denn Er hat zu scharfe Zähne, Seine Krallen sind zu spitzig! Daß Er spielt mit uns, bevor Er Uns verzehrt — das neunt Er witzig!

Und ein Mänslein, das im Schlosse Speck stiehlt, spricht in wicht'gem Tone: Gebt mir Vollmacht, laßt mich machen; Denn ich stehe nah der Krone!<sup>2</sup>)

Allso reden sie, es fällt noch Manche treffende Bemerkung: Stark dabei geschmaust wird, theils aus Angewohnheit, theils zur Stärkung.

Huppielung auf den Minifter des Ronigl. Saufes v. Schleinit, ber

am Sofe die Bartei der conservativen Beigiporne vertrat.

<sup>1)</sup> Nr. 17. 14. April 1872 S. 65. Bom 24. bis 31. März 1872 weilte Fürst Bismarct in Barzin. Das Gebicht schildert die Jutriguen, die die cenfervativen Gegner des Neichskanzlers spannen, um ihn zu stürzen.

Plöhlich ruft ein Mäuschen: Wehe! Die drei Haare jah ich eben In der Fern'! Er kommt schon wieder! Muth denn! Retten wir das Leben!

Huseinander in die Ecfellschaft Auseinander in die Ecken, In die Löcher! Nicht ein Mause= Schwänzchen rings ist zu entdecken.

Wenn die Katze nicht zu Hauf' ist, Tanzen auf dem Tisch die Mäuse. Dieses Sprüchwort siel mir ein Bei des Kanzlers jüngster Reise.

### Micht nach Canossa!1)

Ein luftig Lied, nach neuer Beije bei Pfingittandpartien gu fingen.

Pfingsten! — Laßt die Arbeit liegen! Auf! Hinaus mit Extrazügen! Euch in Maienlust zu baden, Seid geladen! Freude heißet heut uns Pflicht! Eilet, von des Tages Werfen, Wo ihr Lust habt, euch zu stärken; Aber Eines wollet merken: Nach Canosia gehn wir nicht!

Reichstagsmänner, mübe Streiter! Nach den Feiertagen weiter! Fortschrittsleute, Liberale, Auf, nach Thale! Oder wem's an Geld gebricht,

<sup>1)</sup> Ar. 22/23. 19. Mai 1872 S. 85. — Am 14. Mai sprach Fürst Bismarct im Reichstag die berühmt gewordenen Worte: "Zeien Zie auf r Sorge, nach Canossa geben wir nicht, weder forperlien noch gestig" (Die politischen Reben des Fürsten Bismarck V 338).

Spanne sein bescheiden Segel Auf gen Pichelsberg und Tegel; Aber Eins macht euch zur Regel: Nach Canossa gehn wir nicht!

Mallindrodt und Reichensperger, Windthorst schluckt hinab den Nerger! Monfang, tren vereint mit Ewald,

Nach dem Spreewald! Ober ist's ench dort zu licht, Sucht das Fest in Klostermanern Moabits zu überdanern. Darauf könnt ihr lange lanern: Nach Canossa gehn wir nicht!



Würger! Ledig des Debatten= Lesens, flieht in Waldesschatten! Winkt euch doch mit blum'ger Halde Freienwalde!

Hört, was euer Kanzler spricht! Feiert Pfingsten heut und morgen, Wo ihr wollt, in Lust geborgen: Doch darob seid außer Sorgen: Nach Canossa gehn wir nicht!

### Beatus ille, qui procul negotiis. 1)

Sei mir gegrüßt, du grünes Blätterdach, Gegrüßt, du sangbelebter Buchenhain! O schwaze ruhig weiter, lieber Bach: Dein Plandern wiegt in süßen Traum mich ein.

Dem Lärm entronnen und dem Weltgedrang, Abschüttl' ich der Geschäfte Sorgenwust. Hier webt nur Freude rings und frischer Klang, Und neues Leben zieht in meine Brust.

Wie still der Wald! — Der Heerden sern Geläut Und stommer Glockenton durchzieht die Lust. Wie anders tönt mir dieses Länten heut Uls Simsons<sup>2</sup>) Glocke, die zum Streite rust!

Jest sitzen sie vielleicht im hohen Saal Und rüsten sich zu schrecklichem Gesecht, Und Reichensperger schwingt der Nede Stahl, Und Mallinckrodt kämpft sier der Kirche Necht.

Und Moufang ruset über Pank' und Spree Herab sein Miserere Domine! Und Windthorst grollt. — Mir thut es lang schon weh, Daß ich den Mann in der Gesellschaft seh!

Der alte Kampf, dieselbe Melobei, Das alte Klaglied jetzt und immerdar! Was für ein Vöglein flog da schnell vorbei? Ich wette drauf, daß es ein Dompfaff war.

<sup>1)</sup> Nr. 24. 26. Mai 1872 C. 93. Am 18. Mai begab sich Fürst Bismard zu längerem Urlaub nach Varzin, zu seinem Stellvertreter ernannte ber Kaiser ben Prasibenten bes Neichskanzleramts Delbrück.

<sup>2)</sup> Des Reichstagspräsidenten.

Wie still der Wald! — Er athmet Frieden tief, Just wie zur Zeit, da der Trompete Schall Wlich plötzlich aus den stillen Hallen rief. Hent aber waltet Frieden überall.

Nein Feind mehr, der an unsere Thore pocht — Lieb Baterland, du haft jetzt endlich Ruh. Ich hab gethan, was meine Kraft vermocht; Für's Weit're, wacker Delbrück, sorge du!

Lent' du mit fund'ger Hand jest mein Gespann, Du fennest ja der Zügelführung Brauch; Zeig', wie man Nomas Hengste bänd'gen fann, Und, wenn es noth thut, branch' die Peitsche auch.

Mich aber lagt einmal von Arbeit ruh'n, Gönnt mir zu ichlummern in der Blumen Schoof. Ich denke einen langen Schlaf zu thun, Denn dieser letten Tage Qual war groß.

# Diplomatisches Unwohlsein.1)

Der Kanzler möcht' ein wenig ruhn — Im Fall ihr nämlich kommt mit Fragen, Die ihm zur Zeit nicht opportun.

Er hat die Nacht nicht gut geschlasen, Er scheint heut sehr verstimmt zu sein; Schon kamen Prinzen, kamen Grasen, Doch Keinen ließ der Kanzler ein.

<sup>1)</sup> Nr. 44/45. 29. September 1872, 2. Beibl. Fürst Bismarck kam am 3. Seintember nach Berlin zurück, wohnte ben Festlichfeiten zu Ehren der Anweisenheit des russischen und österreichischen Kaisers bei und reiste dann am 19. September nach Barzin zurück.

Er ist nervös, er sühlt sich leidend — Wie schade, daß ihr's just so tresst! — Sein Leibarzt — und das ist entscheidend — Verbot ihm jegliches Geschäft.

Doch wenn ihr bringt, was ihm gelegen, Dann wird ihm plötlich wieder wohl, Dann könnt ihr kommen seinetwegen — Seht nur, dort steht er bei dem Kohl!

# Zum Abschied.1)

Er geht — er scheibet mit dem alten Jahr, Des Regimentes Zügel legt er nieder. Jit's wirklich wahr? Des hohen Fluges müde, senkt der Aar Zu langersehnter Ruh' sein matt Gefieder?

Des hohen Flugs? — Nein, ihm verging die Lust Vor all' der Kleinen widrigem Krakehle, Vor all' dem Bust! Aus der "zweiseeligen Regierung" Brust Ningt, Bessrem zu, sich los die eine Seele.

Dem jett einseel'gen Ministerium sitt Nun vor der Aelteste der Herrn Collegen. Ach! Alter schützt — — Doch still! Durch die Vergangenheit gewitzt, Gehn zweiselnd wir dem neuen Jahr entgegen.

<sup>1)</sup> Nr. 59/60. 29. December 1872 S. 233. Um 14. December von Barzin nach Berlin zurückgefehrt, bat Fürst Bismarck am 15. December um seinen Absidied aus dem Amt des Ministerpräsidenten. Der Kaiser gab dem Gesuche am 21. December statt und ernannte zum Ministerpräsidenten den ältesten Staatsminister Graf Roon.

Zweiselnd, doch nicht verzweiselnd und nicht baar Der Hossinung, tonen unsres Grußes Lieder Dem nenen Jahr!

Es breit' in ihm des Deutschen Reiches Aar Auch über Preußen schützend sein Gefieder!





# --- 1873. @--

# Blaues Montags Impromptu. 1)

Muf der Reichstags : Tribune.

Siehst du? Das hast du nun davon! Ra — voce sotto: 's war eine - Du verstehft mich schon, D Dtto! Dtto!

Wozu denn gleich die Leidenschaft? Laß doch - o Gott, o! -Dem Laster feinen "ägenden Saft"2) Und auch den Spott, o!

"Bolt zu indirectent und VI 93 ff.
Reben bes Fürsten Bismarck VI 93 ff.
2) Fürst Bismarck: "Der Herr Borredner (Lasker) hat nicht die Art, wenn er seinen Gegner verlet, die Stimme zu erheben, zu schreien, oder sonit wenn er seinen Gegner verlet, die Stimme zu erheben, zu ichreien, oder sonit heftige Geberben zu machen; aber er hat die Gewohnheit und bas große Geichick, seine Pfeile so zu spigen, bag nie — ich will nicht jagen: ein Gift — aber einen agenben Saft mit fich führen." (Reben VI 102.)

<sup>1)</sup> Nr. 28. 22. Juni 1873 S. 111. Montag, ben 16. Juni 1873 ent: ipann fich zwischen bem Abg. Lasfer und Gurft Bismard eine gereigte Debatte dadurch, daß Laster bem Reichstage Die Bertretung bes Bolfes und der Boltgrechte vindicirte, die Regierung mit ihren Steuerforderungen aber in einen Gegenfat zum Bolt stellte. Fürst Bismare protenirte dagegen, den Namen "Bolt" zu monopolifiren und ihn davon auszuschließen. Bergl. Die politischen

Man fann nicht stets verbindlich sein. Minum dir zum Motto: Du mußt nicht jo empfindlich fein, D Otto! Otto!



# Monolog eines Einsiedlers. 1)

Entrückt dem Staub und läst'gem Marktgewühl, Begrüß ich dich, du trautes Buchendach! Sier weht die Luft um mich baljamisch fühl, Sier bringt nicht her der Borjen Ich und Rrach.2) Bier darf ich schlürfen der Genesung Beil Und neue Lebenskraft in durst'gem Bug; Die Wunde heilt, die Lasters gift'ger Pfeil3) Und Windthorsts Lange meinem Herzen ichlug.

2) Das Jahr 1873 war befanntlich das Jahr des fog. großen Krachs.
3) S. das vorhergehende Gedicht.

<sup>1)</sup> Nr. 31. 6. Juli 1873 S. 121. Um 27. Juni hatte fich Fürst Bismard in Urlaub nach Barzin begeben.



Rarziner Chreckenstuf: Der Briefträger fommt!

Viel hundert Vöglein singen hier vom Vlatt — O Friedensgruß, o süße Harmonie! Wie wohl das thut! — Wie anders in der Stadt Sang doch in letzter Zeit das Federvieh!<sup>1</sup>)

Weh, daß ich nutlos mich in jenen Streit, Der um die Presse war entbrannt, gewagt! "Reminifcenzen aus vergangner Zeit" -2) D hätt' ich niemals diefes Wort gefagt! Bekt reichen fie mir frech den Spiegel dar Und rufen spottend: Schau nur selbst hinein! Erfennst den Dann du, der im tollen Jahr3) Gestanden fämpfend in der Innter Reih'n? Beut höhnt das Pfäfflein, iprechend jonder Schen: Doch wahr ift, was der Rapuziner spricht -Seht, vor der Mlücke fürchtet fich der Leu! Das Arähn des Hahnes, er verträgt es nicht! Rett - doch wozu noch finn' ich forschend nach Bier an des Friedens gottgeweihtem Ort, Was über mich die Welt wohl spricht und sprach? Bergeffen bald ift ein geflügelt Wort. Durch Thaten fei das leichte Wort gefühnt -Na, mir verjöhnen will ich Land und Leut'! Mur der ist Mann, der sich der That erfühnt; Ich will fie leiften — aber nur nicht heut!

Hent laßt mit eurem Drängen mich verschont! Ob in Paris heut das Bourbon-Geschlecht, Ob dort Gambetta, ob Anmale dort thront, Ob Mac Mahon, ob Lulu — mir ist's recht!

<sup>1)</sup> Die Journalisten.
2. Ju seiner Rede gegen Laster vom 16. Juni 1873 nannte Fürst Bismarc die Abschweifung Lasters auf die Frage, ob der Neichstag bereit sei, Bolksrackte zu diskutiren oder nicht, "declamatorische Neden aus vergangener Zeit" (Neden VI 94).
3) D. h. 1848.

Ob wider mich sich schier in Zorn ergenßt Der heil'ge Vater und der Nöm'sche Pfaff' — So lang der Strom der Milliarden fleußt In gold'gem Lauf, ist mir das Andre — Kaff!

Ob Chiwa fiel, ob Holland ist in Noth, Ob Frankreich lechzt in heißem Nachedurst, Ob England noch von Wilden ist bedroht, Das ist mir wirklich Alles, Alles — gleichgiltig!

Ein müder Pilger, lag're hier ich nun Im Buchenschatten auf dem saft'gen Moos. Ich denke einen langen Schlaf zu thun; Denn dieser letzten Tage Qual war groß!

### Seinen Meidern. 1)

Er kommt nicht! Sicher hat vernommen Man hier, Er sei etwas bronillirt! Und nun? Nun ist Er doch gekommen, Und ihr, ihr Herrn, ihr seid — blamirt!

Hört endlich auf, Ihn zu beneiden! Ist Ruhmes Lorbeer euch versagt, Genießt dafür des Lebens Freuden, Nach denen Er so wenig fragt.

Da schwarz sich einst die Wolken ballten, War Keiner doch in eurer Schaar So neidisch, Ihn zurückzuhalten Vom Chrenposten der Gesahr!

<sup>1)</sup> Nr. 46. 5. October 1873 S. 183. Fürst Bismarck fehrte am 24. September 1873 nach Berlin zurück, um den Festlichteiten zu Ehren der Anwesenheit des Königs Victor Emanuel beizuwohnen und mit den italienischen Ministern zu conferiren. Seine Ankunst war den conservativen Gegnern des Reichskanzlers unerwartet, die in ihrer Presse den Urlaub als Nebergang zur Amtsniederlegung bezeichnet hatten.

Ms um das Schiff die Wellen jagten, War Troft ench Seine feste Hand; Da war's willkommen ench Verzagten, Daß Er, ein Mann, am Stener stand.

Da ließet willig ihr euch retten, Der eignen Schwäche euch bewußt! Nun sich die Wogen wieder glätten, Negt sich der Neid in eurer Brust.

Wenn nun ein Dämon euch gewährte, Wonach ihr schleicht in dunkler Nacht: Wie würd' euch schrecken das Begehrte! Wie schwere Last wär' euch die Macht!

Wenn ihr an Seinem Platze ständet: Es währte wohl gar furze Zeit, Bis ihr so klein ench selber fändet, So klein und schwächlich — wie ihr seid!

Hört auf, Unnüges zu begehren, Und fürchtet der Bergeltung Gott, Ihm raubt ihr nichts von seinen Ehren, Ench selbst pflückt ihr der Klugen Spott!



# Rose und Distel. 1)

"Die bösen Junker zu Schlawe, Sie gingen ins Gericht Mit mir und wählten zur Strafe Mich in den Kreistag nicht.

Die Distelkrone wanden Sie um mein schuldlos Haupt! Wer hätt', ihr pommerschen Granden, Das je von euch geglaubt?" —

So klagend in trüber Lanne Saß ach! ber Kanzler da; Da schmettert die Posanne Von Ferichow: Trara!

Trara! Dich haben die Stände Bon Jerichow gewählt! Dein Kummer hat ein Ende; Vergiß nun, was dich quält.

Erfürt zu herrlichem Loose Bist du als Kreistagsmann; Rimm, Otto, zum Dank die Rose Lon beinen Getrenen an!

Da ward der Kanzler allmählich Des Lebens wieder froh, Er füßte gerührt und selig Die Rose von Jerichow.

<sup>1)</sup> Nr. 46. 5. October 1873 S. 183. Am 25. September 1873 wählten die Großgrundbesitzer des zweiten Jerichowschen Areises Fürst Bismarck als ihren Vertreter in den Areistag. Ueber die Chicanen, deuen Fürst Bismarck als Besitzer von Varzin im Areise Schlawe ausgesetzt war, hat er sich in der Nede vom 4. März 1881 geäußert. Vergl. Die politischen Reden des Fürsten Bismarck VIII 368 ss.



- 1874. Pm

# Praktischer 27utzen der Unfehlbarkeit.1)

"Ich bin so ganz verlassen, So völlig isvlirt! Mein letzter Freund, von Bl.....g,2) Verließ mich höchst aigrirt.

Aus dieser Tenselsgeschichte, D wär' ich doch heraus! Wie surchtbar hab ich mich verrannt, Ich weiß nicht ein noch aus!

<sup>1)</sup> Rr. 2. 11. Januar 1874 S. 7. Die "Germania" machte auf Grund angeblicher Priese Bismarcks an Noon Mittheilungen über seine Gemüthseverfassung seit seinem Bruche mit den Conservativen. Wahrscheinlich hatte Majunke durch ein Mitglied der conservativen Opposition Kenntnis von dem Inhalte des Prieses erhalten, den Vismarck von Varzin aus am 20. November an Noon richtete. Doch begab sich dieser erst im December nach Italien.

<sup>2)</sup> Morit von Blandenburg.

Hätt' ich gehört auf Gerlach, So wäre jeht mir wohl! Statt bessen, ach! verzweislungsvoll Zertrampl' ich meinen Kohl!"

So jchrieb — Majunke jagt es, — Bismarck nach Rom an Roon; Und eh' noch Roon den Brief erhielt, Kannt' ihn Majunke jchon.

Wie konnt' das nur geschehen? Macht mir 'nen Vers daraus! — Das kommt von der Unfehlbarkeit, Die kriegt das alles 'raus!

# Das neueste "geflügelte" Wort Bismarcks.")

Ich bin — jo iprach der Fürst — ber bestgehaßte Mann, Den in Europa jest man irgend finden kann!

Wie ward er einst geliebt, als er der Junkerschaar Und auch den Pfäfflein hold und gern gefällig war! Doch ist's der Dinge Lauf in unsvem Weltgetriebe: Der schlimmste Haß ist stets der Haß — verschmähter Liebe.

<sup>1)</sup> Rr. 4. 25. Januar 1874 S. 14. Bon ber clericalen Partei insolge ber Publicationen Lamarmoras heftig angegriffen und in seiner politischen Chrenhaftigfeit verdächtigt, erwiderte Vismarck am 16. Januar 1874 in einer vernichtenden Nede, in der die berühmt gewordene Stelle vorkommt: "Gesen Sie von der Garonne . . . bis zur Weichsel, vom Belt dis zur Tiber, suchen Sie an den heimischen Strömen der Der umd des Alheins nunher, so werden Sie sinden, daß ich in diesem Augenblicke wohl die am stärksten und — ich behaupte stolz — die am besten gehaßte Person-lichteit in diesem Lande din." (Die politischen Neden des Fürsten Bismarck VI 147.)



#### Die alten Weiber.1)

"Wie jah Er aus? Was hat Er gejagt? Wie thät Er den Bleistift halten? —" So wird wohl hin und her gestagt Unter den schwatzenden Alten.

"Das hat Er gesagt! So sah Er aus! So räuspert' Er sich, so schrie Er! Am Ende warf Er uns hinaus, Uns nach die Ueberzieher."—

So trätschten eifrig hin und her, Die umzligen alten Beiber; Das merken bald und freim sich sehr Soribas, die Zeitungsschreiber.

Sie stürzen in die Spalten sich, Als gält' es Hab und Leben: "D Herre Bismarck, wir loben dich, Der du uns Stoff gegeben!"

Sie schreiben hin, sie schreiben her, Es zieht sich in die Länge; Bald ist gar nicht zu zählen mehr Der großen Artikel Menge.

Die Einen finden die Sache schlimm, Die Andern sehr erfreulich; Bald wird gekämpst mit wildem Grimm, Mit Worten, bitter und greulich.

<sup>1)</sup> Nr. 16. 5. April 1874 S. 63.

Mun merkt das Ausland, was geichehn, Und kann nicht ruhig bleiben; Es ist ein Stoff, wie ausersehn, Darüber sich satt zu schreiben.

Und also muß ein Viertelsahr Europa mit Gähnen lesen, Daß Er — weil Er verdrießlich war — Verdrießlich ist gewesen.

Du lieber Himmel! Im Oft und West, Im Süden und im Norden Durch diesen Einen, der männlich fest, Wie Viele sind Weiber geworden!

Und ist das auch zu ändern nicht, So möcht ich um eins entschieden Doch bitten: Ersüllt die eine Pflicht — Laßt mir den Mann zusrieden!



### Zur Genesung.1)

Der so lang uns war entschwünden, Weil ihn Krankheit zwang zur Rast, Bald wird wieder Er gesunden; Doch ein Andrer scheint Er fast.

Anders war, als Er gegangen, Er an Antlitz und Gestalt: Seht, es schmückt Ihm Kinn und Wangen Eines Vollbarts dichter Wald.

Wo drei Haare einjam stehen, Wie der Gegner Arglist glaubt, Ziert — ein Wunder ist's, zu sehen — Neppiges Gelock sein Haupt.

Mit dem Vollbart, weiß und wallend, Tritt Er in der Schwarzen Kreis; Diese, nicht auf Ihn versallend, Grüßen fromm den Silbergreis.

Keiner ahnt des Reichs Verwalter, Dem wohl andrer Gruß gebührt. "Segne mich, ehrwürd'ger Alter!" — Spricht von Mallinckrodt gerührt.

"Kann ein fromm Gebet uns helfen, Bitt' für uns, du heil'ger Mann, Für den Papst und meine Welfen!" — Fleht ihn Windthorst gläubig an.

<sup>1)</sup> Nr. 21. 10. Mai 1874 S. 81. Fürst Bismard erkrankte in ber Nacht vom 5. zum 6. Marz ichwer an einem rheumatischen Fußleiben, bas ihn zwei Monate lang an die Wohnung bannte. Erst am 8. Mai kounte er wieder die erste Ausschrt unternehmen. Er erschien mit dem ungewohnten Schmude eines weißen Volkarts, den er sich auf Nach des Arztes zur Milorung der neuralgischen Gesichtsschwerzen durch Minderung der Erkältungsgesahr hatte stehen lassen, und mit einer Perücke auf dem kahlen Haupte.

Gerlach flüstert, unverständlich, Aber leise: "Frommer Greis, Ja, hilf uns doch abthun endlich Dieses heidnische Geschmeiß!" —

Sieh, da zuckt es um die Brauen, Aus den Augen wunderbar Sprüht es — und von Angst und Grauen Wird gepackt die schwarze Schaar.

"Ha! Er ists, vor dem wir beben, Der so Schlimmes uns gethan, Den der heil'ge Vater eben Noch verglichen mit Sejan!"

Schrecken fährt auf fie hernieder, Und die dunkle Rotte flieht; Aber Bismark lächelt wieder Wie ein frommer Gremit.

# Der Streit um des Kanzlers Bart. 1)

Weithin erscholl die Kunde: Der große Kanzler trägt Um's Kinn den schönsten Vollbart, der lichte Wellen schlägt; Er zog ihn zum Zeitvertreibe in böser Krankheit Tagen, Ihn will zum Angedenken er nun durch's Leben weiter tragen.

Und von der Stirne wallt ihm zum mächtigen Genicke, Das Haupt ihm zu erwärmen, die schönste Staatsperücke; Und wer ihn in drei Haaren noch jüngst gesehn, der glaubt Verwundert jetzt zu schauen ein lockiges Johanneshaupt.

<sup>1)</sup> Nr. 25. 31. Mai 1874, 2. Beiblatt. Bergl. die Anmerkung zum vorhergehenden Gebichte.

Da jah man in den Gassen die Männer wie die Frauen Ausspähn nach allen Seiten, den Kanzler zu erschauen; Und selbst in stillen Nächten ließ diese Mär' nicht schlasen Die kunstwerständ'gen Männer, so man benennet Photographen.

Zur Wilhelmstraße thäten sie eil'gen Schrittes wandern, Und vor den Kanzler traten sie, Einer nach dem Andern. Als sie den Bart erschauten, ein Jeder sehnend ries: "D gönne mir die Ehre — ich hab' das größte Objectiv!

Es harret auf bein Bildniß die Welt in Schmerz und Luft, Gleich wie ein dürstend Kindlein ersehnt die Mutterbruft! Halt' still nur zwei Secunden, dann ist das Werk geschehn; Laß meine dunkle Kammer nur einmal satt an dir sich sehn!"—

Und lächelnd ipricht der Kanzler: "Für heute geht in Frieden!"— Nach wenig Tagen werden sie wieder hin beschieden; Im Vorsaal stehn sie harrend, der Männer acht bis zehn — Wen wird als seiner würdig der Bärtige sich außersehn?

Gin Stündsein ist verronnen, da öffnet sich die Thüre, Es naht der Diener einer, daß er zum Herrn sie führe: Sie neigen sich dem Kanzler, sie sehn ihm ins Gesicht, Sie sehn ihn an und trauen den respectiven Augen nicht.

Es ist von der Perücke auch nicht ein Haar zu schauen, Kahl steigt die hohe Stirne auf von den busch'gen Brauen, Dann drei verlass'ne Haare, dann wieder lichter Schein Bis an des Hauptes Wirbel, als blickte heller Vollmond drein.

Und wo zuvor geseissen der Bart dicht und compact, Da ist an Kinn und Wangen, ach! alles, alles nackt. Gin Lächeln ist das Ginz'ge, was seinen Mund umkleidet, Als er mit milden Worten also die Staunenden bescheidet: Verzeiht," ihr Herrn! Gern schafft' ich euch besseren Genuß Mit Haaren aller Arten, allein non possumus! Im Schnuck des Barts war frank ich, doch jetzt bin ich genesen, Noch ganz bin ich derselbe, der immer ich zuvor gewesen.

Da, wo ich immer gerne des Haares Zierde trug, Auf meinen Zähnen, findet auch heut ihr noch genug! Mit anderm Haar, ihr Herren, so sehr mich eure Mienen, Die schmerzerfüllten, danern, vermag ich leider nicht zu dienen.

Doch jollt im Tod ihr sehen ihn, der ench allen war So thener, als er lebte! Bringt her die Todtenbahr'!" Er schellt und winkt dem Diener; der öffnet eine Thür, Draus tritt, ein Silberbecken in Händen tragend, der Barbier!

Auf einen Wink des Kanzlers jetzt er's den Herren vor, Mit länglichen Gesichtern beschaut's der ganze Chor; Drin lag — es war verronnen der wunderbare Tranın — Drin lag der stolze Vollbart geknickt in weißem Seisenschaum.

# Begenbeweis.1)

"Bismarck ist sterblich" — sagt Majunke. Zugeben möcht man es; allein, Wenn's wahr wär, könnte dann Majunke Es sagen? — Nein! Entschieden, nein! "Bismarck ist sterblich" — sagt Majunke; Drum muß Bismarck unsterblich sein.

<sup>1)</sup> Nr. 27. 14. Juni 1874 S. 107.

# Die Meuchelthat von Kissingen. 1)

Ein Rasender! Klagt keinen Andern an Der Frevelthat, nichtswürd'ger Hand misslungen! Wer zielte nach dem bestgehaßten Mann? Ein Rasender, von Rasenden gedungen!

Und rasend wär's und gänzlich unerhört — Wenn nicht so ernsthaft, wär's fürwahr zum Lachen — Des Kanzlers Feinde, Alle ehrenwerth, Für diese That verantwortlich zu machen!

The Wort — zugeben will ich's — gleicht dem Gift! Das ist jedoch kein Anlaß zu Beschwerden, Da Giste ja — was diesen Punkt betrifft — Als Arzeneien oft verordnet werden!

And gift'ger Haß, mit Eiser ausgesät, . Wird leicht einmal im Herzen eines Tollen Aufgehn als Mord — wie sich von selbst versteht, Ganz ohne daß die Säenden es wollen!

Fern sei's von mir, zu wersen einen Stein Auf irgend Jemand, weder sonst noch heute! Des Kanzlers Feinde — Jeder sieht es ein — Sind Alle, Alle ehrenwerthe Leute!

Das sind sie Alle, und das bleiben sie, Was Rasende, von Rasenden gedungen, Auch freveln mögen. Nom, fall' auf die Knie! Dank deinem Gott, daß — diese That mißlungen!

<sup>1)</sup> Nr. 33. 19. Juli 1874 S. 129. Am 13. Juli versuchte ber burch bie elericale Agitation aufgereizte Bottdergeielle Auflmann in Kissingen einen Mordaniall auf Fürst Wismarck, bei dem dieser glücklicher Weise nur leicht an der Hand verwundet wurde; vergl. Kohl, Vismarckregesten II 92.

#### Salve.1)

"Laßt mich genießen der jüßen, Der lang ersehnten Ruh! Berschont mich drum mit Grüßen! —" So hast gebeten du.

Doch werben auf allen Wegen Dir Grüße heut bestellt; Dir strömen heut entgegen Die Grüße der ganzen Welt.

Auch ich mit wohlgemuthem Gefühle rufe froh Ein fräftiges: Salutem Dem Cancellario!

## Das Panzerhemd.2)

(Bur Beruhigung für ängftliche ichwarzerothe Gemuther.)

Und wieder tont die alte Mär', Daß Ihm vor keiner Kugel graut: Er trägt ein schirmend Panzerhemd, Er trägt es auf der bloßen Haut.

Er trägt's im Walbe von Barzin Wie in des Reiches erster Stadt; Er trägt's zu Roß, Er trägt's im Bett, Ja selber im Salinenbad.

1) Rr. 33. 19. Juli 1874 S. 131. Durch Annonce im Kissinger Tageblatt vom 10. Juli hatte Fürst Bismarck gebeten, ihn auf der Promenade mit Grüßen zu verschonen.

<sup>2)</sup> Nr. 36. 9. August 1874 S. 143. Zuerst bei dem Mordversuch Blinds, dann bei dem Kullmanus wurde vielsach in den Blättern das Märchen verbreitet, Fürst Bismarck schütze sich durch ein Pauzerhemd gegen Mordangrisse; vergl. die Nede Bismarcks vom 9. Mai 1884 (Die politischen Reden des Kürsten Bismarck X 106).

Geflochten ists vom feinsten Stahl, Und schmeidig schließt sich Ning an Ring; Schon Mancher hört es klirren, wenn Er dicht an Ihm vorüberging.

Und ist es nicht aus Stahl gewebt, Dann ist es eine Atlasschicht, Die schwiegsam weich, doch kugelsest In tausend Falten Ihn umslicht.

Doch ob es Stahl, ob Atlas sei — Bielleicht auch Beides — was verschlägt's? Gleichgiltig scheint des Hemdes Stoff, Item, bewiesen ist: Er trägt's!

Und Jedem klar und zweifellos: Der Kullmann hat's genau gewußt; Drum hielt und zielt' er auf das Haupt, Und nicht auf Seine breite Brust.

Erlaubt, ihr Herrn! Fast rührend ist's, Wie gut ihr unterrichtet seid! Ich selber sah den Panzer, und Ich geb euch gern darob Bescheid.

Kein Weber hat in aller Zeit Ein jolches Meisterstück gemacht, Kein Waffenschmied mit aller Kunft So wunderbares Werk vollbracht.

Gehämmert ist das Panzerhemd, Das schirmend Ihm die Brust umschlingt, Aus jenem "Robur et aes triplex",1) Bon dem der alte Römer singt.

<sup>1)</sup> Horaz Oben I 3, 9: Eichenholz und dreifach Erz.

## Der Schwarzen Miederlage. 1)

So war der Tag gekommen, der in der Führer Nath Mit Liften war erkesen zu einer großen That. Herr Windthorst gab das Zeichen: "Wohlan, zum Streite vor!" Zum Angriff gegen den Kanzler kroch der Neptilien dunkles Corps.

Und aus dem erften Gliede vor sprang ein fühner Fant, Das war Herr Jörg, der fromme, vom frommen Baierland; Die giftgetränkten Pfeile zog er hervor und schoß Bedächtig langsam zielend sie in die Rüstung dem Koloß.

Er rief: "In Kriegsgesahren stürzt man das Laterland! Es ist der große Kanzler ein großer Intrigant! Mit seinen Basserstrahlen mischt er sich ein bei Allen — Das lass' ich unsrem Austand nicht ferner ungestrast gefallen!

Wo ist der Bundesausschuß, der klug bei Tag und Nacht Vorsorglich das Gebahren des wüth'gen Manns bewacht? Erhebt euch aus dem Schlummer, o Baiern, Sachsen, Baden; Mit Württemberg, dem starken, behütet uns das Neich vor Schaben!"

<sup>1)</sup> Nr. 57. 13. December 1874 S. 225. Bei Berathung des Etats für den Bundesrath und seine Ausschüffe erhob am 4. Tecember 1874 der Abg. Förg die hestigsten Angriffe gegen die Führung der auswärtigen Politif des Reicks. Er vermiste bei derzelben die Mitwirfung des diplomatischen Ausschüffen gegen die Führung des diplomatischen Ausschüffen, die im Laufe des Jusschuffes die Schuld an den diplomatischen Mißgriffen, die im Laufe des Jusschuffes die Schuld an den diplomatischen Mißgriff, der leicht die Ursache eines Arteges hätte werden feien. Ein solcher Mißgriff, der leicht die Ursache eines Arteges hätte werden feien. Ein solcher Mißgriff, der segien, den Fürst Bismaret im Frühjahr nach Versailles gerichtet habe, um die frauzösische Regierung zum Einschten gegen die frauzösischen Bismaret "in den Tagen gethan, als aus Ansah der Krevelthat eines halbverrückten Menschen in Kissingen ein guter Theil der dentschen Denkernation nahezu ins Deliriren gerathen war", indem er in Spanien zu Gunsten der Revolution intervenirt habe. Fürst Bismaret antwortete in glänzender Rede, und auf die That Ausschmanns eingehend, machte er dasssagen von diesem Mörder, wie Sie wolken, er hängt sich an Ihre Mochospiesieste." (Vergl. Die politischen Reden des Fürsten Bismaret VI 214 ff.)

Alls er sich heimgewendet zum Kreise der Genoffen, Ward ihm der heiße Schädel vom Kanzler fühl begeisen; Vom Haupte bis zur Sohle sloß er von kaltem Wasser — Noch keinen Ludel sah man begossener jemals und naffer.

In Wärme kam der Kanzler wohl bei der langen Nede: "Ihr wollt den Streit? Heran denn! Ich schene nicht die Jehde! Doch in das Licht des Tages her tretet Mann für Mann, Daß man in eurer wahren Gestaltung euch erfennen kann!"

Er zog sie aus dem Dunkel mit riesenstarker Hand, Er wies die langen Schösse am ichwärzlichen Gewand, Und an den schwarzen Schösen der frommen schwarzen Läter Da hing ein dunkles Etwas — Held Kullmann war's, der Attentäter!

"Und ob ihr ihn verleugnet, ihr werdet ihn nicht los! Mit blut'gen Händen flammert er sich an euren Schoofs! Ihr habt mit frommen Händen die ichlimme Saat gesät, Die mit den gist'gen Früchten des "Unglücklichen" Kopf verdreht! —"

Da aus des Centrums Grunde icholl wüthendes Gezisch, Bon Murren, Schrein und Stampsen ein wundersam Gemisch; Doch rechts und links scholl Beisall und Inbel von den Bänken — Nie hörte solch Getöse der Saal, seit Menschen wohl gedenken.

Hell durch den Sturm ertönte des Glöckleins Silberschall, Zurück in seine User trat sacht der Wogenschwall; Und in die Schranken eilte des Centrums bester Recke, Daß mit dem Schild der Rede er Zörgs durchnäßten Leichnam becke.1)

<sup>1)</sup> Der Abg. Windthorst meinte, Kürit Bismarck hatte mit größerer Rücksichnahme über den Fall des "unglücklichen" Aultmann reden tonnen; seine That mit irgend einer Partei oder gar mit irgend welchen Personlichsteiten in Berdindung zu bringen, das gehe zu weit. Auch den verstorbenen Pfarrer von Salzwedel, Störmann, der Kullmann nach-seinem cigenen Gestäudniß zu seiner That gehetzt hatte, nahm er in Schutz, der Mann habe nichts gethan, was eine derartige Beichnlötzung begründen konne. Jum Schutz bat er, den unerquicklichen Gegenstand zu verlassen und in Nuhe sich den Geschäften zu widmen. Ihm antworteten Fürst Vismarck und der Abg.

Und mit geschiesten Sprüngen, mit Trehen und mit Wenden Wollt er den Rockschoß reißen aus Kullmanns Mörderhänden; Als dies ihm nicht gelungen, da warf er in die Zähne Tas große Wort dem Kanzler: De mortuis nil nisi bene!

Drauf sprach er mild und listig: "Seht es bem Fürsten nach, Daß er, der That gedenkend, nicht ruhig bleiben mag! Laßt uns nicht zwecklos streitend des hohen Hauses Kräfte Noch ferner hier vergenden — auf, gehen wir an die Geschäfte!"

Auf sprang vom Sitz der Kanzler: "Dein war ich längst gewärtig! In aller Gile werd' ich erst noch mit dir auch fertig!" Wie sielen da so wuchtig und schneidig seine Streiche! Es sank der Stolz von Meppen getrossen auf des Baiern Leiche.

In Eile nahte Lasker: "Auch mich laßt einmal dran! Wie viel auch schon des Blutes aus ihren Wunden rann, Gerathen ist es, ihnen den Rest erst noch zu geben! Ich kenne sie, sie haben ein ganz unglaublich zähes Leben!" —

Und mit geschickten Griffen von ihren Schultern riß Er den erborgten Schafspelz: "Es soll das Wolfsgebiß, Des Felles graue Zotten, den falschen Blick, die Klauen Im hellen Licht des Tages allhier an euch ein Jeder schauen!

The klagt voll frommer Salbung von schnöder Ruhestörung Und sinnt im schwarzen Herzen auf Absall und Empörung! The predigt lant den Frieden im geistlichen Gewand Und schürt den Krieg im Stillen, Verbrecher ihr am Vaterland!"—

Da war die Schlacht geschlagen, es floh der dunkte Schwarm, Die Führer saßen trauernd in Groll und bitt'rem Harm, Wie es geziemt den Männern, die sich gefangen haben In Gruben, die für Andre sie sleißig und mit List gegraben. Und als im Land erklungen von dieser Schlacht die Mär', Da hob sich lauter Jubel im Neiche rings umher; Den schwarzen Streitern weihte nach reislicher Betrachtung Gar Mancher senes Wörtlein, das "Ekel kündet und Ver= achtung."1)

Dom eisernen Kanzler und dem sanften Rudolf — oder:

#### Zureden hilft.2)

Spricht der Kanzler im Groll: "Donnerwetter, da soll Doch der Teufel drein schlagen! Hab' den Neichstag im Magen Und, von Aergerniß matt, Das Regieren nun satt! Denn wie soll ich regieren Bei dem Conspiriren?

') Alls Fürst Bismard ber Centrumspartei zurief: "Verstoßen Sie ben Mann, wie Sie wellen! Er haugt sich doch an Ihre Rochschöße!" rief Graf Ballostrem: "Pini!" Sierauf Fürst Bismard: "Pini! iit ein Ausdruck bes Etels und der Verachtung. Meine Herren, glauben Sie nicht, daß mir diese Gefühle fern liegen; ich bin nur zu höflich, um sie auszusprechen." (Reden VI 223.)

<sup>2)</sup> Nr. 59/60. 25. December 1874 C. 235. Um 16. December 1874 nahm der Reichstag aus Anlag der Berhaftung des Abg. Majunte eine Nesolution des Abg. Hoverbeck folgenden Wortlauts an: "Zur Aufrechterhaltung der Burde des Reichstags ift es nothwendig, im Bege ter Declaration rejp. Abanderung der Berjaffung Die Möglichkeit auszuschließen, daß ein Abgeordneter mahrend der Dauer der Sitzungsperiode ohne Genehmigung bes Reichstags verhaftet werde." Fürst Bismard fühlte fich durch Die Unnahme ber Rejolution fehr gefrantt und gab diefer Beritimmung bei dem parlamentarifden Diner am 17. December Ausbrud. Er augerte, bag er nach der gestrigen Abstimmung feine Majorität mehr für sich im Reichstag zu haben glaube und deshalb feine Entlaffung eingereicht habe. Fortidrittspartei und Centrum hatten geschloffen fur die Rejolution gestimmt, die nationalliberale Partei aber fich gespalten, jo daß fich außer dem Abg. Laster noch etwa 40 Mitglieder der Fraction für die Resolution ertlärt und damit auf Die Seite seiner entichiedeniten Gegner, ber Centrumspartei, gestellt hatten. Der Raifer verjagte dem Entlaffungsgesuch feine Genehmigung. Durch Rub. v. Bennigjen wurde bald auch das gute Einvernehmen zwischen Fürit Bismard und ben Nationalliberalen wiederhergestellt.

Wenn selbst die Liberalen Mit Undank mir zahlen Und hangen an ben Schöfen Der Centrumsgrößen Und tragen die Schleppen Berrn Windthorft von Meppen, Dem Feind aus Hannover? Wenn Lasker und Hover= beck schnöd mich verlassen? Ich kann es kaum fassen! Wenn fie fich erhitzen, Weil Jener muß figen, Der pregilberschreitlich Mich ärgerte weidlich! Weil jekt hinter Stangen, Majunte gefangen! Und darum begehren Gie jetzt zu verkehren Des Reiches Verfassung! Ich nehm mein' Entlassung! Ja, ich thu' diesen Schritt: Ich ipiel' nicht mehr mit!"

Rommt der Andolf und spricht:
"Lieber Kanzler thu's nicht!
Kehr nicht ohne Noth um!
Schau, ich bring' dir ein Botum,
Daß auf dich nur wir bauen,
Dir Alles vertrauen!
Von all beinen Lieben
Hier bring' ich's geschrieben,
Und die Fonds auch dazu.
Bas sagst du nanu?
Nimm die Fonds hin, ich bitt',
Um zu tilgen dainit
Schwarz Gezieser nebst Familien

And die bösen Reptilien! Edler Fürst, o gernht, Und seid wieder gut!"

Und der eiserne Mann Hört den Bennigsen an. Und er lächelt, spist das Mäuschen, Und er sperrt sich noch ein Weilchen; Doch, dann füßt er den Andolf, Und — 's ist Alles wieder gut."





#### Er darf nicht gehn.1)

Er darf nicht gehn! Mag auch in Zeitungsblättern Sein Abgang tausendsach verzeichnet stehn, Mag Sigl2) und "Germania" Jubel schnettern; Allbeutschland ruft es laut: Er darf nicht gehn! Es ruft aus Dorf und Felbern, Es rauscht aus Haid und Wäldern, Westfal' und Schwabe, Fries' und Sachs' verstehn Sich in dem einen Rus: Er darf nicht gehn!

Er darf nicht gehn, der mit uns im Conflicte Erzürnt, erbittert einst im Kampfe lag;

<sup>1)</sup> Nr. 10. 28. Februar 1875 S. 38. Anfang des Jahres 1875 wurde lebhaft davon gesprochen, daß Fürst Bismarck am 1. April 1875 seinen Absichied zu nehmen gedenke.
2) Der Redacteur des bairischen "Baterland".

Der gegen Virchows Haupt den Tegen zückte,1) Und über den das Volk den Stab einst brach; Der dann durch Blut und Eisen Uns Deutschen thät beweisen, Daß Turnen, Sang und Schützensest recht schön, Doch Handeln besser — nein, Er darf nicht gehn!

Er darf nicht gehn, Er, der als Neiches Mehrer Im Norden und im Süden wohlbekannt; Ein Atlas, trägt milliardencentnerschwer Er Die Last für uns, sürs deutsche Baterland: Und will sie Ihn erdrücken, So helsen und erquicken Die Männer all Ihn gern, die um Ihn stehn; Die Last wird leichter, doch Er darf nicht gehn.

Er barf nicht gehn, der jüngst den wälschen Drachen Erlegt, als Dentschlands starker Schirm und Hort, Der trokend Roma's gierig offnem Nachen Den Dentschen Kaiser salbt' an jenem Ort, Wo einst der Feinde grimmster, Der Nänder allerschlimmster, Der falschen Kunst salschherziger Mäcen Auf eitlem Throne saß. Er darf nicht gehn!

Er darf nicht gehn! Und mögen zehnfach brüten Wahnwitz und Frevel über feigem Mord,

<sup>1)</sup> Zweisel, die Birchow in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 2. Juni 1865 an der Bahrheitsliebe des Ministerpräsidenten äuserte, veransasten diesen, dem Abgeordneten Birchow am 3. Juni eine Forderung auf Pistolen zugehen zu lassen. Das Duel unterblieb, Kriegsminister v. Roon vermittelte, und Birchow gab in seiner Nede vom 17. Juni die verlangte Ehrenerklärung; vergl. Die politischen Neden des Fürsten Vismarck II 375 f., Kohl, Bismarckregesten I 257.

Thürmt ein lebend'ger Wall, Ihn treu zu hüten, Lon deutschen Männern sich aus Süd und Nord. Sie stehn, zu Noma's Truke Lereint zu seinem Schuke, Daß reckenkühn dem Feind Er möge stehn, Sin Siegfried sonder Fehl. Er darf nicht gehn!



### Mark im Sumpfe. 1)

Gine heitere Episobe.

Um Dienstag war es,2) und am Reden war, Rachdem ichon viel gestritten, Sybel; Der machte aus der Odnijee und Bibel. Alus dem Alejop und dem Procop. Mit viel Citaten, die er ichon verwob -Denn wer kann ohne das noch Reden halten? -Rurg, aus den Renen und den Alten Dem Centrum jeinen Standpunkt flar.

Alls er beim zwölften Autor war Und Manche ichon ihn etwas länglich fanden. Pactt er noch einen feurigen Roman, Den ein gewiffer Conrad von Bolanden3) Mit einer Neder, der Sahn-Sahn Entrupft und eingetaucht in Geifer, Geichrieben mit vergnügtem Gifer. Er wielt zur Zeit des Diocletian. Und des Nomanes Hauptperson Bit ein gewisser Mark Trebon -"Mart" nennt ihn einfach Conrad von Bolanden, Und sicher ahnt ein Jeder schon, Wer unter Diesem "Mart" verstanden. Run, diejer "Mart", ein mahrer Höllensohn, Bit des Cajaren Rangler und ein Dränger Des Christenthums und hauft mit Ren'r und Schwert -Dem Raiser jelbst icheint es bedauernswerth -Alls unbarmherz'ger Christenfänger. Zulett wird's dem Diocletian zu ara:

<sup>1)</sup> Mr. 13. 21. März 1875 S. 50. Bergl. Die politischen Neben bes Fürsten Bismarck VI 248 Ann. 1. 2) Am 16. März 1875. 3) Die Reichsseinbe.

Er will den "Mark" nicht länger toben lassen Und schickt ein Heer, ihn abzusassen. Jetzt kommt die Nemesis, unsel'ger "Mark!" Das Heer erscheint und lockt an einer Stelle, Die noch zu sehn, den "Mark" in einen Sumpf, In dem der "Mark" — huhu! — mit großer Schnelle Versinkt. Schon mit dem ganzen Rumps Steckt er darin. Umsonst den letzten Trumps Unsspielend, rust zu Hilse er die Hölle; Da — — —

Da erdröhnt des Hauses Schwelle, Und, auf dem Antlitz hellen Sonnenschein, Tritt in den Sitzungssaal der Kanzler ein.

Thu grüßt homerisches Gelächter — Nie klang es fröhlicher und ächter In diesem Saale, wo der Ernst sonst thront. Der Kanzler, welcher nicht gewohnt Dergleichen, war zu Anfang sehr erstaunt; Doch als in das Geheinniß er gezogen, Stimmt er mit ein, und gut gelaunt Warf er sich mitten in die Wogen Der ungeheuren Heiterkeit.

Des Jubels Tosen, oft erneut, Hob sich zum Himmel; lang hat es gewährt, Ch' Ruhe war zurückgekehrt Und Alles kam ins alte Gleise, Umsaßt von der gewohnten Ordnung Damm; Worauf dann, plätschernd nach Delphinenweise, In stiller Fluth der alte Gerlach schwamm.

Doch die Geschichte von dem Nitter und Dem Sumpf? Jit wirklich er versunken Und in dem grausen Psuhl ertrunken Mit Haut und Haar? Dernehmt! Es werd' ench kund: Gewohnt zu scherzen mit Gesahren, Zog er, trotz seines Leibes Bucht, An dreien ihm noch gut gelassinen Haaren Sich aus dem Sumpf und schlug die Schaaren Der seilen Söldner in die Flucht Bis — in den Sumpf, wo sie zu Hause waren.



### Kanzler's Ruh'. 1)

Seh' ich euch wieder heil'ge Buchenhallen, Grüß' ich dich wieder, ährenwogend Feld? Wie lieblich mir der Heerde Glöcklein schallen, Wie füß hier träumt sich's fern der großen Welt! Kein Meuchler folgt mit tückischer Geberde Und kein Neporter mir durch Flur und Hain. Ich sing: Dwunderschön ist Gottes Erde, Und werth, darauf — einmal weiter Nichts als ein von der Politik ungeschorener, einsacher Mensch zu sein!

<sup>1)</sup> Nr. 27. 13. Juni 1875 S. 105. Am 4. Juni erhielt Fürst Bismarck Urlaub auf unbestimmte Zeit und begab sich noch an remjelben Sage nach Barzin.

Schon reift die Saat dem Erntetag entgegen, Gedengelt wird die Senje schon zum Schnitt; Bald fährt zur Tenne goldner Garben Segen, Die Schnitter tanzen, und — ich tanze mit. Was zirpst du, Grill'? Ich will das Tänzlein wagen, Die seiste Großmagd will ich schwenken kühn. Ich sing': Wer wollte sich mit Grillen plagen, Solang' ihm — frei von Pfassengezänk, Klagen und Intriguen, des Friedens Freuden blühn!

Die schwarze Zunft mit ihren Helsershelsern, Sie dringt nicht zu Varzin's Einsiedelei; Nicht hör' ich hier den kleinen Windthorst belsern, Hör' nicht des Polen ew'gen Schmerzensschrei. Wenn Falk im dumpf'gen Parlamentsgebände Sich quält, so trällr' ich am friedsamen Herd: Vom hoh'n Olymp herab ward uns die Frende — Ward mir der holde Friedenstraum von einer Zeit, da der Krieg wider Nom beendet ist, bescheert.

Beim ersten Hahnschrei spring' ich aus den Dannen — Was Disraeli und Lord Derby sprach, Und wenn darob die Bölfer rings erstaunen, Hier stört's mich nicht, hier fräht kein Hahn danach! Und hätt' der Papst mir Fluch und Tod geschworen, Ich sing' doch meinen Segen über ihn: Ja — sind wir nicht zur Herrlichkeit geboren? Und sind wir nicht, troß Batican und Jesuiten, gar
schnell emporgediehn?

Ich streif' durch's Feld und schau' die guten Hirten, Wie sie getreulich hüten Rind und Lamm; Ich schau', wie sie die Schäslein, die verirrten, Hinleiten wieder zu der Heerde Stamm. Noch giebt es gute Hirten, trotz der Schächer — Denk' ich und sing', wenn Mittags heim ich kehr'; Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher, Und trinkt ihn — auf das Wohl aller Braven, des deutschen Laterlandes und einer glücklichen Zukunft fröhlich leer.

Doch Albends, wenn sich dichte Nebel senken, Unheimlich schwirren Kauz und Fledermaus, Muß manchmal ich der nächt'gen Feinde denken, Die sich verschworen zu des Reiches Graus. Daß Pech und Schwesel auf die Bösen träusel, Und sie vernichte meines Zornes Strahl! Ich singe: Fünsmalhunderttausend Teusel—Die mögen sie holen sünsmalhunderttausendmal!



#### Wochenkalender.1)

Montag, den 15. November. Dies ist der Tag, verheißungsvoll, Da Fürst Vismarck rückschren soll; Gib, Reichsanzeiger, uns Bericht, Jit er gekommen, oder nicht?

<sup>1)</sup> Nr. 52. 14. November 1875 S. 205. Um 20. November 1875 kehrte Fürst Bismard nach Verlin zurud; bie Frage, ob bez. wann er zurudftehren werde, beschäftigte seit Anfang November die Zeitungen.

Dienstag, den 16. November.

Der Neichsanzeiger aber schweigt; Noch hat der Fürst sich nicht gezeigt, Noch liegt des Kanzlers Haus in Ruh' Die Fensterladen sind noch zu.

Mittwoch, den 17. November.

Der Eine seufzt: Mein Herz ist schwer, Ich weiß mir kann zu rathen mehr! D käm' er boch, damit man wüßt', Wosür und wie man stimmen müßt!

Donnerstag, den 18. November.

Bergebens mit gespanntem Sinn Blickt Windthorst nach dem Pförtlein hin, Daraus jonst in den hohen Rath Der große Feind, der Kanzler, trat.

Freitag, den 19. November.

Ein Dritter spricht: Kann's hent nicht sein, So trifft er sicher morgen ein. Er weiß am besten, wann es frommt, Ja, morgen sollt ihr's sehn — er kommt!

Sonnabend, den 20. November.

And wenn er kommt, so ist er da, Dann ruft Delbrück Hallelujah; Doch ängstlich ächzt der Schwarzen Hauf: Jett nimm, Verderben, deinen Lauf!

#### Dem Treulosen. 1)

Toch kann ich nicht die Kunde fassen, Die meiner Nächte Schlummer stört! Du solltest treulos mich verlassen, Du, dem mein ganzes Herz gehört? Den ich mit neuen Liebespfändern Getren beschenkt in jedem Jahr, Du wolltest plöhlich dich verändern? Nein, Otto, nein, es ist nicht wahr!

So įprich, was hab' ich benn verbrochen? War ich nicht immer tren und hold? Hab' ich dir jemals wideriprochen, Wenn ich zu Zeiten auch geschmollt? Du weißt es ja, das bischen Schmollen, Es ist nun einmal unsre Art; Wenn wir auch Alles geben wollen, Man sieht doch gern die Form gewahrt!

Ja, Alles hab' ich dir gegeben, Und fast beichtich mich Scham und Reu; Doch sprach ich: Für sein ganzes Leben Bleibt er dir nun gewißlich treu! Jest sind erwacht die alten Triebe, Die längst erstorben ich geglaubt; Es schleicht die alte Jugendliebe Sich wieder dir in Herz und Haupt.

D sprich, wer hat dich mir gestohlen Und wieder ihr dein Herz geneigt? That er es, der auf leisen Sohlen Seit Monden schon dein Haus durchschleicht?2)

<sup>1)</sup> Nr. 52. 14. November 1875, 2. Beiblatt. Bergl. Anmerkung zum vorhergehenden Gedichte.
2) Geheimrath Wagener, der ehemalige Nedacteur der "Kreuzzeitung".

Mich schreckt, ich will es dir gestehen, Der Mensch, den du da bei dir hast; Er war, als ich ihn kaum gesehen, In tiefster Seele mir verhaßt.

Ich weiß es wohl, dich mir zu rauben, Es hätte teuflisch ihn entzückt; Doch noch vermag ich nicht zu glauben, Daß ihm sein arges Werf geglückt. Noch glaub' ich nicht, daß dich die Kette, Die längst gesprengte, nen umflicht, Daß dich die alternde Kofette Mit welfen Reizen nen besticht.

Wenn du von deiner Stirn wirst schneiben Der schönsten Locke dunkle Zier Und sprechen: "Fahre wohl, wir scheiden, Nimm dieses Angedenken hier!" — Wenn meine Hände bebend fassen Die Locke, lang und kraus und dicht, Dann glaub' ich, daß du mich verlassen, Dann glaub' ichs — aber eher nicht!

#### 2luch ein "Pro Nihilo."1)

(Aus ber befreiten Geele eines Kleinmuthigen.)

So war Er plötzlich denn erschienen! Gewichtig trat Er ins Lokal, Und ernster wurden alle Mienen, Und Schweigen herrschte rings im Saal.

<sup>1)</sup> Nr. 55. 28. November 1875 S. 217. Nachbem Fürst Bismarck am 20. November nach Berlin zurückgeschrt war, erschien er am 22. November im Neickstag und hielt bort eine lange Nede über die Grundzüge des Steuerreformplanes. Bergl. Die politischen Neden des Fürsten Bismarck VI 292 ff.

Die Stunde kam — bald ist's entschieden, Was bangend jedes Herz durchdringt: Ob Er den Krieg, ob Er den Frieden Im Schoß des Waffenrockes bringt.

Doch sieh, Er plandert frisch vom Herzen Bon Allem, was Ihn just bewegt; Er zeigt zu Witz und heitren Scherzen Wie selten heut Sich ausgelegt. Wie ins Gewissen Er dem Nichter Sanst strasend spricht mit stiller Lust, 1) Da werden heller die Gesichter, Und freier athmet manche Brust.

Wo blieb die Fehdelust, die grimme? Wo blieb der heiße Zornesdrang, Lon dem so manche Unfenstimme Seit Monden schon prophetisch sang? Ganz deutlich hör' ich jetz Ihn sagen Vergnüglich lächeluden Gesichts: "Wir wollen weiter uns vertragen; Seid ohne Furcht, ich thu' Euch nichts!

Was sagt ihr zu den neuen Steuern? Mir scheint, daß wir mit Necht das Vier Wohl um ein Weniges vertheuern — Doch, wie gesagt, so scheint es mir! Ihr sollt mit eignen Augen sehen, Und dann stimmt ab, ob Nein, ob Ja; Wohl möcht' ich gern euch nahe stehen, Doch nimmer tret' ich euch zu nah!

Will euch der Lorschlag nicht behagen, Geht streng mit ihm nur ins Gericht! Und solltet ihr "Non placet" sagen, Nun, darum keine Feindschaft nicht!"

<sup>1)</sup> Bergl. Reben VI 292 ff.

Wie dieses Wort aus Seinem Munde Ihm wieder ganz mein Herz gewann! Es merft Ihm wohl in dieser Stunde Den bösen Wagener Niemand an.

Wie sich die Wolken schnell zerstreuen!
Schon lacht der Himmel wieder klar,
Und zwischen Ihm und Seinen Treuen
Ift Alles, wie es früher war.
Ich muß mich meines Kleinmuths schämen,
Und gern bekenn' ich laut und froh:
Wein Zagen all und all mein Grämen,
Gott Lob, es war — pro nihilo!1)

#### Was sich liebt, das neckt sich!2)

(Un Wensjudtberfratefich.)

Soll man denn gar nichts jagen dürfen? Ist mir fein Wörtchen mehr erlaubt? Daß man josort mich straft mit Würsen Un mein nicht allzu starkes Haupt!

Daß Er in kann verhehltem Erimme Droht mit dem allerschlimmsten Schritt, Uns sagend mit gereizter Stimme: Thut's! Doch dann spiel' ich nicht mehr mit!

1) Anspielung auf die unter dem Titel Pro nihilo! erschienene anonyme Broschüre des Grafen H. v. Arnim.

<sup>2)</sup> Rr. 57. 12. December 1875 S. 225. Um 3. December brohte Fürst Bismarck mit seinem Nückritt, wenn ber Neichstag — bem Abg. Lasker solgend — die Abänderung gewisser Bestimmungen des Strafgesetruches und die Anfrahme der vorgeschlagenen ergänzenden Bestimmungen verwerfen sollte. Bergl. Die politischen Neden des Kürsten Bismarck VI 309 st. Das Gedicht ist als eine Klage Laskers über Bismarcks Empsindlichkeit aufzusassen.

Ein rohes Ei ist zum Zerbrechen, Fürwahr, nicht mehr geneigt als Er; Wagt man Ihm nur zu widersprechen, Gleich geht Er hin und singt nicht mehr!

O könnt' ich boch das Naisonniren Nur lassen, das so wenig nützt! Ich will dem Donnerer imponiren, Und werde blaß, so wie es blitzt!

Allein joll stets ich unterliegen? Auch wenn ich mir des Nechts bewußt, Mich immer nur geduldig sügen? Nein, dazu spür' ich keine Lust!

Troh aller Macht und großen Gaben Jit Er doch auch nur Mensch und irrt! Auch ich will meinen Willen haben, Selbst wenn Er einmal böse wird!

Aha! Er kommt! — Nun will ich's wagen! Mit meinen Freunden fest vereint, Will ich — hurrah! — will — ha! — ich jagen: Ich — hab's ja gar nicht jo gemeint!



# -ng 1876. pm

## Die Ziţewiţe.1)

405 Namen befinden fich bereits unter der Anti-Bismard-Ertfärung der Reuen Preußischen Zeitung. Auch nicht ein Name von Bebeutung ist darunter; dagegen fommt der Name Zigewis 15 mal vor. (Aus den Berliner Zeitungen.)

Bismarck! Schaudr', erbleich, erschrick! Welch fatales Mißgeschick! In ein nettes Wespennest Stachst du, das steht bombenfest.

<sup>1)</sup> Nr. 13. 19. Marz 1876 S. 51. In ber "Kreuzzeitung" erschienen im Sahre 1875 unter bem Titel "Die Aera Delbrück—Camphausen—Bleichröber" eine Reihe von Artikeln, die in gehässiger Weise die Politik des

Bur bich find vielleicht die Riiller Des Adregbuchs, Schult' und Müller; Gegen dich - nun fall vom Sik! -Jit das Genus Zigewig. Die im Luch und die im Moor Leihen beinem Bunich fein Ohr, Halten gerade dir zum Tort Das Scandalblatt weiter fort. Gine Mandel Zikewike Braucht dich nicht als Landesftüte. Rittr', entileuch! Denn wie der Blik Trifft der Born von Bigewit. Otto, hättit du das gedacht, Sättst du nicht ben Lärm gemacht! Kann ein Zitzewitz verzeihn, Wenn er sich gekränkt fühlt? — Nein! Sind die Zitzewite ichrecklich? -Ja. weil ihre Rahl erklecklich. Ach, da ist kein Mittel nütz Bei bem Genus Zigewig. Bismard! Zieh in beine Burg, Denn jetzt bist du drunter durch! Widme dich dem Kohle gang. Denn erloichen ift bein Glang. Giner Mandel Zitzewitze

Bietest du wohl nicht die Spige! Geh, verschwind' eilfert'gen Schritts, Laß das Weld den Zikewit!

Fürsten Bismarc verdächtigte, ihn selbst der directen oder indirecten Betheiligung an unsauberen Gründungen beschuldigte. Fürst Bismarc brandmartte die Berleumdungen am 9. Februar 1876 in einer Nede, die er über Nisbräuche auf dem Gebiete des Preswesens im Reichstag bielt (vgl. Tie politischen Reden des Fürsten Visuart VI 351 f.) Inivelge dessen beschuldt die "Kreuzzeitung" am 26. Februar 1876 eine Ertlärung von 46 "trenen Inhängern der königlichen und conservativen Fahne", in der sie die Unschuldigungen gegen die "Kreuzzeitung" und die durch sie vertretene Partei "auf das entschedusseite" zurückwiesen. Tieser Ertlärung schossen sich nach und nach mehrere hundert Parteigenossen an, die s. "Declaranten".

### Rissinger Marseillaise.1)

Beim Ratoczn zu fingen.

Bismarc's Schlapphutunterfutter Steht nun unter Glas und Rahmen, Medenreich und fettig fteht es. Auf, ihr Herren! Auf, ihr Damen! Wallt nach Kiffingen und seht es!

Dismarcis Schlapphutunterfutter Will ich nicht die Ruhe neiden: Grüßen ja und Wiedergrüßen, Dieses sind des Hutes Leiden, Und das Futter muß es büßen.

Vismarcks Schlapphutunterfutter Hätt' ich höher werth gehalten: In der Wahlschlacht wildem Tosen Alls Standart' es zu entfalten -Pfaffen bie, bie Ohnehofen!

Vismarcks Schlapphutunterfutter Müßtest Du, von Knobloch,2) schwingen, Trok der Gegner Wuth und Rasen Unter ihm zum Siege bringen; Schlachtruf: "Bismarck ohne Phrasen!"

## 2lus Kissingen.3)

Der Kangler fitt — er will es so — Gang einsam auf der Saline Und ift darüber herzensfroh, Man merkt's an feiner Miene,

eine "Bismarck sans phrase" = Partei zu bilden.

3) Nr. 34. 23. Juli 1876 S. 134.

<sup>1)</sup> Ar. 32. 9. Juli 1876 S. 126. Das Gebicht verspottet, in Anschung an ein wirkliches Vorkommniß, die Sucht, in den Besitz von "Bismarckreliquien" zu kommen.

2) Landrath v. Anobloch hatte im Wahlkampf den Vorschlag gemacht,

Er trinkt den Brunnen früh um vier, Den ersten Rothwein um sieben: "Wie angenehm ist's, daß ich hier So ungestört geblieben!"

Der Mittag kommt: mit Weißem schon Hat er vertauscht den Rothen. Es naht sich Niemand; unter Drohn Hat er's direct verboten.

Am Nachmittag, als still er trinkt "Kitzinger" fühl vom Fasse, Spricht er: "Ich sitze, wie mich dünkt, Gar einsam bei diesem Rasse!"

Am Abende, da noch allein Er sitzt auf der Saline, Spricht er — wie könnt es anders sein? — Mit ganz verdrossner Miene:

"Wenn fich doch irgend einmal ein Menich feben ließe!"





# --- 1877. p--

#### In calumniatores. 1)

Es ist heraus: auch Er hat mitgenommen, Was irgendivo zu nehmen war! Er hat sein gutes Trinkgeld abbekommen — Bewiesen ist's und völlig klar!

Betheiligt ward Er an der Sache Mit einer halben Million! Wahrscheinlich hat auch sonst Er vor dem Arache Bezogen manchen Gründerlohn!

Wer sagt's? — Man sagt's! — Der Eine hat's beim Gehört, der Andere beim Wein. [Tempeln Das ist genug, zum Gründer Ihn zu stempeln; Es muß daran doch etwas sein! —

<sup>1)</sup> Nr. 8. 18. Februar 1877 S. 29. Der in der "Kreuzzeitung" begonnene Berleumdungsfeldzug gegen Fürst Bismarck wurde in der "Neichsglocke" fortgeseht, nur noch in schamloserer Form. Fürst Bismarck zog die gemeinen Ehrabschneider vor Gericht und ließ die völlige Haltlosigkeit der vorgebrachten Anschuldigungen constatiren (vgl. Nordbeutsche Allg. Zeitung 19. Zanuar 1877 Nr. 15, Kreuzzeitung 17. Januar 1877 Nr. 13).

So ward gemunkelt in den Ritterstuben, So ward verbreitet es mit Fleiß;

So schrichen es schandblätterische Buben Und liegen's drucken Schwarz auf Beig.

Und nun? — Sie selber sind hineingefallen In jene Grube, welche sie

Gegraben Ihm, und offen liegt vor Allen Die ungeheure Perfidie.

Es ist heraus: der Bligstrahl des Gerichtes Fiel hell in dunkler Ränke Neich.

Wie stehn sie da im Scheine dieses Lichtes, Zitternd vor Wuth und schreckensbleich!

Das sind die frommen, ehrensesten Streiter Für Wahrheit, Glauben und Moral,

Der sambern Blätter sanbre Mitarbeiter, Die Kämpfer mit dem blanken Stahl!



Die würd'gen Epigonen sind's der Nitter, Die einst im Hohlweg aus dem Tann Herniedersausten wie ein Ungewitter Auf Kausherrn oder Handwerksmann.

Den Unterschied von Sonst und Jetzt, ich decke Ihn auf in Worten, kurz und knapp: Die alten Nitter schnitten Mantelsäcke, Die neuen schneiden Chren ab.

Halt! Noch ein Unterschied: die biedern Alten, Sie wagten doch mitunter feck Den offnen Kampf; die Spigonen halten Sich seig und surchtsam im Versteck.

### Eine drollige aber wahre Geschichte.1)

Jum Kanzler kamen im schwarzen Frack Schutzöllner gar schwermüthig. Der hatte just seinen guten Tag, Empfing die Herren sehr gütig Und fragte: "Was ist Euer Begehr?" — Da trat der Zöllner Einer her Und sprach nach des Räusperns Pausen: "Bestei' uns, Herr, von Camphausen!

Er trägt die Schuld, daß uns das Schmalz Bom Brot Freihändler schmansen, Daß wir in Mheinland und der Pfalz Nicht froh wie einstmals hausen, Nicht mehr in Schacht und Ernbe bau'n, Und daß, soweit die Augen schau'n, Unr Jammer herrscht und Grausen.
Befrei' uns, Herr, von Camphausen!"—

<sup>1)</sup> Nr. 9/10. 25. Februar 1878 E. 38.

Der Kanzler drauf: "Lon Herzen gern! Weiß euren Rath zu schätzen. Drum rathet, wen soll ich, ihr Herrn, An seine Stelle setzen?" — Ja, wen? Da sehn sich, Mann für Mann, Die Zöllner stumm und fragend an. "Nun sprecht doch ohne Flausen, Wen habt ihr für Camphausen?" —

Die Zöllner machten ein lang Gesicht Und zogen die Stirn in Falten; Der Kanzler aber lächelnd spricht: "Dann bleibt es halt beim Alten. Denn da ihr selbst zu dieser Frist Mir keinen Bessern zu nennen wißt, So — sänstigt des Zornes Brausen — So — bleibt's halt bei Camphausen."

### Staatsmännischer Seufzer. 1)

21ch, ich bin so mübe! Ach, ich bin so matt, Und das ewige Reiben hab' ich herzlich satt!

Als geriebner Staatsmann bin ich zwar befannt, Doch das stete Reiben schwächt mir Muth und Hand.

Heute reibt sich Jener, morgen Der an mir, Daß darob ich fast schon die Geduld verlier'.

Glücklich, wer dem Kampf des Tages ferne bleibt Und beim Wein nur friedlich Salamander reibt!

<sup>1)</sup> Mr. 13. 18. März 1877 S. 50. In den Reben vom 10. und 13. März 1877 flagte Aurit Bismarct über die mandverlei "Meibungen hinter ben Couliffen", die ihn ermüdeten, vgl. Die politischen Reben des Fürsten Bismarck, Bd. VII 27. 55.

Ich auch möchte reiben Salamander froh, Doch bei unverfälschten Weines Gaudio --

Leien dann mein Samstags-Herz- und Magenblatt. Ach, ich bin so mübe! Ach, ich bin so matt!

### Dem Scheidenden. 1)

Du scheibest! — Mit des Amtes hoher Würde Streifst von der müden Schulter Du die Bürde Der Arbeit und der Sorgen schwere Last. So geh, ist unerschütterlich Dein Wille; Fern den Geschäften, wie Beatus ille,2) Dich selber bannend in die traute Stille Ländlicher Muße, halte gute Nast.

Was Du gewirkt — ein heiliges Vermächtniß, Bewahrt's im unvergänglichen Gedächtniß Ein dankbar Volk im Herzen fort und fort. Im Frieden spät'rer glücklicherer Zeiten Wird mancher Groll und all das bittre Streiten, Darob des Tags Parteien sich entzweiten, Unsklingen in harmonischem Accord.

And Du, der von des tobenden Kampfs Gefilde Zur Stätte, wo der Friede wohnt, der milde, Und die Versöhnung, setzet jetzt den Fuß:

2) Bon dem Horaz singt, Epoden II, 1.

<sup>1)</sup> Rr. 17. 8. April 1877 S. 65. Am 27. Marz 1877 bat Fürst Bismarc ben Kaiser um Enthebung von seiner amtlichen Stellung im Reige und in Preußen und hiet sein Gesuch auch nach einer Rücksprache mit dem Kaiser am 1. April aufrecht. Am 7. April versagte der Kaiser dem Gesuch durch ein an den Rand geschriebenes "Riemals!" die Gerchnigung, gewährte aber gleichzeitig dem Fürsten Bismarc die zu seiner Entlastung nöthigen Erleichterungen.

Die kecken Streites sich mit Dir vermessen, Die, wo die Spötter sitzen, oft gesessen — Ein groß Vergeben und ein mild Vergessen Für alle Diese sei Dein Scheidegruß!

Dem Scheibenden — so will's die alte Sitte — Verjagt man nimmer eine setzte Bitte; Sei, wie Du groß bist, gut und wage sie: Für Alle, die — was schwer im Kampf zu meiden — Ob auch mit Necht verdiente Strase leiden, Sprich Deinem Kaiserlichen Herrn beim Scheiden Ein gütig Vort sür Jene: Amussic!

### Dem Bleibenden.1)

Ju widerrusen, was ich jüngst gedichtet, It mir ein Werk, so leicht von mir verrichtet, Als sauer mir zu sagen ward: Farewell! Die Augen noch vom Abschiedsthau beseuchtet, Fühl' ich, wie Freude mein Gesicht beleuchtet. Dank, Götter, euch, die das Gewölf ihr scheuchtet! Nun ist mein Himmel plöglich wieder hell.

Ein Urlaub nur, auf Monde nur, vor Schaben Das Reich zu wahren, noch durch einen Faden Mit Ihm verknüpft — das ift ein ander Ding! Wenn das Sein Will ist, wollen wir's bewill'gen, Es ist uns Pflicht, um unsre Schuld zu tilgen; Doch mehr als Dieses können wir nicht bill'gen — Es wäre nicht gegangen, daß Er ging.

<sup>1)</sup> Rr. 18. 15. April 1877 G. 69. Bgl. die Bemerfung zu bem porhergehenden Gedicht.

Berschwunden ist die Nacht der finstern Sorgen, Und wieder strahlt ein angenehmer Morgen Als froher Bote des verzüngten Lichts. Sier wird gejubelt, dort verschämt bedauert, Dort offen gar verzweislungsvoll getrauert; Die lange schon auf Deinen Sturz gelauert, Sie seufzen trüb: "Ach, es war wieder nichts!"

Nun bitt ich Dich um Eines noch: Bewahre Mein letztes Blatt; benn in bem Lauf der Jahre Kehrt oft der Fall noch wieder sicherlich. Dann will ich — ftatt aufs Neue mich zu üben Im Bersgebrauch — auf das, was ich geschrieben Berweisen Dich, als damals Du — geblieben! Leb wohl! Sei gut! Und denk auch mal an mich!



### Philister Seufzer."

Bismarck, was machit bu? Schläfit ober wachit bu? Weinst ober lachit bu?

Bist du dem Aussen noch immer gewogen? Fühlst du zu England dich hingezogen? Willst du für Cavol Partei ergreisen? Sollen auch wir bald die Schwerter schleisen? Bismarck, was scheint dir? Durchlancht, was meint Jhr?

> Ach, mir ist gar so überschwänglich Bänglich und dränglich jest zu Muthe, Und ich verwünsche die russische Knute, Wie ich versluche des Krieges Nuthe.

Muß ich nicht bang in die Zukunft blicken? Kann sie uns Andres als Unheil schicken? Uch, wohin ich die Augen auch wende, Krieg und Verwicklung und kein Ende!

Bismarck, was machit du? Schläfft ober wachft du?

Gestern am Biertisch hört' ich mit Grausen, Müde des Amts sei auch Herr Camphausen, Item vor seinem Ministerpulte Schwanke erschüttert der Herr der Eulte.

> Bismarch, wo träumst du? Bismarch, was jämmst du?

Drohend auf's Neu an des Staatsschiffes Wandung Schlägt des Culturkampfs schreckliche Brandung,

<sup>1)</sup> Nr. 22. 13. Mai 1877 S. 86. Fürst Bismard hatte sich, nachsbem seine Stellvertretung geregelt worden war, am 16. April 1877 nach Friedrichsruh zurückgezogen.

Und auf die Wogen schauet mit Spannung Schier in Verzweissung des Schiffes Bemannung.

> Vismarck, du theurer Muthes-Erneurer, Komme als Steurer!

Ach, ich erkenne mit zitternder Seele, Daß mir der Nath, der gewaltige, fehle, Und aus des Herzens innerstem Grunde Nuf ich hinaus mit klagendem Munde:

> Bismarck, wo bleibst du? Dentst oder schreibst du? Gehst oder bleibst du? Weinst oder lachst du? Schläfst oder wachst du? Kanzler, was machst du?

### Ueber den Kanzlerklatsch.1)

(Für die "Grenzboten".)

Laßt alte Weiber sich den Kopf zerbrechen Und dies und das beim Kaffeetopf besprechen! Uns kümmert's nicht und geht uns wenig an; Die Zeit ist uns zu kostbar und — der Mann!

<sup>1)</sup> Nr. 22. 13. Mai 1877 S. 87. Die "Grenzboten" brachten mehrere größere Artifel über die Kanzlerfrisis (vgl. II. Quartal S. 112. 190. 225), die sich in allerhand Vermuthungen über die Ursachen der Disservagen ergingen.

#### Der erkannte Bismarck.1)

"Projejior Rösler in Rojtod ichreibt: Eine außerordentliche fraatsnännische Capacität ist Fürst Bismard nicht." Bindthorft-Meppen.

Mit Schrecken lej' ich's und mit Granen, Es überläuft mich kalt und heiß; Darf ich noch meinen Augen trauen? Und doch, da steht es, Schwarz auf Weiß! Und wie des flücht'gen Sturmes Wehen Ging schon die Kunde durch das Land — Schwer wird mir's, doch ich muß gestehen: D Otto, du bist bös' erkannt!

Herr Windthorst war's, der rüstge Kämpser Für Wahrheit, Necht und Allerlei, Der sprach: "Bonnöthen ist ein Dämpser Der blinden Bismarchschwärmerei. Noch täglich muß ich leider hören, Daß man von ihm als Staatsmann spricht; Ich will den holden Wahn zerstören: Ein Staatsmann? Nein, das ist er nicht!

Ich weiß, er ist nicht ohne Gaben — Wer hat nicht Etwas, das ihn ziert? — Er mag sür Sect Verständniß haben, Auch sür Cigarren — concedirt! Man sagt, er soll nicht übel reiten Und treibt des Waidwerks edlen Sport, Und ab und an im Lauf der Zeiten Gelingt ihm ein gestlügelt Wort.

Allein ein Staatsmann? Nein! Den Frommen War diese Wahrheit nicht mehr neu; Um aber ist der Mann gekommen, Der sie verkindet ohne Schen:

<sup>1)</sup> Nr. 51. 4. November 1877 S. 202.

Projessor Nösler hat gesprochen, Der Rostocks Alma Mater schmückt; Heil uns! Er hat den Bann gebrochen Der schwer das ganze Land gedrückt!

Den falschen Kranz erborgter Größe Riß er Ihm ab mit fühner Hand; Unn steht in überraschter Blöße Der Kanzler da — er ist erfannt! Mich selbst wollt' Mitleid sast bewegen, Obwohl er nimmer mir war hold — Doch sort mit dir, du weiches Negen; Es ist Ihm recht. Er hat's gewollt!

Er wagte viel der Welt zu bieten, Und Mancher sprach ihm gläubig nach; Mun kam im Land der Obotriten Die Wahrheit doch noch an den Tag!"— So sprach des "wahren Nechts" Versechter, Der Wahrheit kühner Champion; Er sprachs — homerisches Gelächter War, wie fast stets, des Nedners Lohn.

### Bismarck am Telephon. 1)

Ein pommersches November = 3bnll.

Drei Uhr Nachmittags war's; ichon grüßte mit matteren Blicken Helios Pommerns Gefilde, dem Ziel sich nahend der Neise, Ziehe, da jaß im erwärmten Gemach der gewaltige Kanzler, Froh des genossenen Mahls; auf ichön durchbrochenem Tische Stand mit dem Rest noch die Flasche, die bauchige, die der Champagne

<sup>1)</sup> Nr. 54. 25. November 1877 S. 214. Im November 1877 begaben sich drei Beamte der Telegraphenverwaltung nach Barzin, um dem Fürsten Bismarck die Einrichtung des Telephons zu erläutern, vgl. "Norddeutsche Illg. 24g." 14. November 1877 Nr. 266. — Die Erzählung des Gedichts beruht natürlich nur auf der Phantasie des Tichters.

Anndige Söhne gefüllt mit dem Neftar sterblicher Menichen. Langiam ichtürste der Herricher Larzins; die durchlauchtige Linke

Hicht an der Mappen Berichtuß; behaglich fah durch die Kolfen in's Land er hinage kolfen entiog und gefräusette Ringe.

Bor ihm lagen die Mappen gehäuft, die der eitende Bote Gestern gebracht von dem sernen Berlin; drin ruhte gar manches Klüglich erdachte Gesey, das die Ordnung gründet der Kreise, Bei der vergänglichen Schaar der ersprießlichen Steuerprojecte. Uber es rührte verständigen Sinns der gesürchtete Kanzler Richt an der Mappen Berichtuß; behaglich sah durch die blauen Wolfen in's Land er hinaus — io schaut von dem Haupt des Olympos

Mitbe Kronion hinab aus dem sichten Gewölfe des Lenzes. Siehe, da trat seichtgleitenden Schritts in die Thüre der Tiener, Neigte sich tief und meldete dann, am Thore des Schlosses Ständen drei Männer, gesandt von dem vielerfindenden Stephan.

Freundlich nickte der Fürst, und Jener enteilte. Tief sich Meigend erschienen sogleich die trestlichen Jünger des Mannes, Welcher ersindenden Sinns dem lieblich tönenden Voithorn Und dem galvanischen Strom in den Grenzen gebietet des Reiches; Doch in den Stunden der Minse betreibt der verdorbenen Sprache Reinigung er und den granisgen Mord des verdächtigen Fremdmorts

Zierliche Kästlein trugen die Drei und blankes Geräthe, Und es begann mit der Nede der Aelteste drauf — ein "Geheimer" Bar's, ihm schmückten das Tuch des Gewands hellstrahlende Orden.

Dieser begann mit der Mede, gespannt aufhorchte der Manzler: "Durchlaucht nahen wir uns mit dem sinnig ersundenen Werfzeng,

Welches das flüchtige Wort in unendliche Ferne vermittelt Schnell wie der Blitz; Telephon meist nennt es moderne Berbildung,

Doch in der Sprache des Dienstes, der reintichen, wurde das Werfzena

Fernhinsprecher" getaust. Wir nahen mit ihm und der Vitte, Turchlaucht wollen mit eigenem Ohr das gepriesene Wunder Jego verluchen. Hier hab ich den Traht, dess' anderes Ende Mündet im sernen Berlin im Sigungssaale des Landtags."— Freundlich nickte der Fürst; dem geglätteten Kasten enthob drauf Jener ein zierliches Kohr, dem ähnlich, welches der schwer nur Hörende Sterbliche braucht, die zerstatternden Töne zu sammeln, Knüpste das Ende des Trahtes daran und reicht' es dem Fürsten. Tieser erhob es zum Ohr und lauschte gespannt in die Mündung. Heller und heller erschien sein Gesicht, dann sprach er mit Lachen: "Birklich, es geht! Wer hätte gedacht, im friedlichen Pommern Je zu vernehmen die Nuser im Streit in dem Saale des Landtags.

Wirr erst flang es, wie Brausen des Meers, wenn der herbstliche Nordwind

Trängt an's Gestade die Fluth; doch deutlicher werden die Töne. Jeso erfenn'ich das scharse Organ — fürwahr, es ist Windthorst! Neber den Nothzustand und die grentiche Kirchenversolgung Spricht er, natürlich voll Ernst; dazwischen ertönen des Lachens Schallende Salven, erquicklich dem Dhre des gläubigen Withbolds! Zeut bricht er ab, ein Andrer versetzt den Traht mir in Schwingung.

Das muß Schorlemer sein! Haha, da tönt schon die Glocke Gellend dazwischen, ernst redet ihm zu der verständige Andolf. 1) Zeut noch Lasker sogar? Hilf Himmel, das wird mir bedenklich! Zwei Minuten noch seh' ich daran, dann schließ' ich für heute; Lasker ist brav, doch ergeht er sich ost in bedenklicher Länge! Doch was ist das? Wo will er hinaus? Er rückt mir den Welsens Fonds auf den Leib? Längst könnte der Staat schon seiner entraken,

Lauter ertöne die Stimme des Landes, es fönne nicht ferner Mehr jo bleiben; gefährdet ichon sei die Moral der Regierung! Sicherheit müsse man haben, daß nicht — er spreche im Namen Seiner Partei! — — Ich danke, ihr Herrn, für diese Erfindung, Welche die friedlichen Tage mir stört des erquicklichen Urlands!" —

<sup>1)</sup> v. Bennigsen.



Sprach's und warf auf den Boden mit Macht die gedrechselte Nöhre, Daß sie zerbarst, und in Wimmern erstarb die gediegene dede. Zornig bäumte sich auf das dreigetheilte Vermächtniß, Welches das scheidende Haar auf dem mächtigen Haupte zurückließ;

Alber wie Donnergepolter ertönt' es unter dem Schnauzbart: "Packen Sie ein, meine Herrn, und sagen Sie Stephan, ich danke, Danke recht sehr für das Ding! Adien, und glückliche Reise!" —

Zie mit dem Fernhinsprecher gesandt der erfindende Stephan. Ther der Kanzler ergriff voll Unmuths wieder die Pfeise; Mächtige Wolfen verstreut er ringsum, draus blickt er hernieder, Wie von dem Haupt des Olymps der Gebieter der Götter und Menschen,

Wenn aus dem dunketn Gewölf er die gundenden Blige versendet.

#### Rudolfs Reisebericht.1)

In Barzin — sagt er — It es sein — sagt er — Doch gescheit — sagt er — Muß man sein; — sagt er — Denn Er hat — sagt er — Biel Berstand — sagt er — Und Er wickelt Einen Um die Hand.

Nach Berlin — sagt er — Käm' er gern — sagt er — Wären nicht — sagt er — Manche Herrn — sagt er — Thm im Wege; — sagt er — Sind Die sort, — sagt er — Bin ich angenblicklich Wieder dort.

<sup>1)</sup> Nr. 59/60. 30. December 1877 S. 234. Vom 26.—29. December 1877 verhandelte Fürst Bismarck in Varzin mit Herrn v. Bennigsen über dessen Eintritt ins Staatsministerium, doch zerschlungen sich die Verhandlungen, rgl. über die Gründe des Scheiterns der Verhandlungen "Norddeutsche Allg. 3tg." 29. August 1880, 13., 21., 22. October 1881.

Und Er braucht — jagt er — ! So weit wär' — jagt er — 'ne Partei, — jagt er — | Alles gut; — jagt er — Die gehoriam — jagt er — | Drum nur immer — jagt er — Immer sei. — jagt er — | Ruhig Blut! — jagt er — Seinen Lasker — jagt er — Denn dann hätt's — jagt er — Lieb' Er jehr, - jagt er - Rein Gefahr, - jagt er -Doch den biedern Windthorft Und Er wünich' und Allen: Roch weit mehr.

Proft Neujahr!



Im Parke von Bargin.



## 

### Impromptu1)

auf ber Buhörer Tribune bes beutiden Reichstags am 19. Februar 1878.

Wir haben geharrt, wir haben gehofft Zu hören, ob Krieg, ob Frieden; Nun wissen wir, daß — wenn's Frieden giebt, Kein Krieg uns ist beschieden.

Wir haben die Erkenntniß geschöpft Wohl aus der besten der Quellen: Wenn Rußland sich den Schlüssel nimmt, Steht's schlimm mit den Dardanellen.2)

1) Nr. 8/9. 24. Februar 1878 S. 29. Am 19. Februar 1879 hielt Fürst Bismarck in Beantwortung einer Juterpettation des Albg. v. Bennigsen im Neichstag eine Nede über die Stellung Deutschlands und der deutschen Regierung zu den Berhältnissen im Orient. (Die politischen Reden des Fürsten Bismarck VII 81 ff.)

2) Fürst Bismard: "Die Frage der Dardanellen hat eine gewaltige Wichtigkeit, wenn es sich darum handelt, . . . den Schlüssel des Bosporus und zur Dardanellenstraße in andere Sande zu legen, als bisher, wenn es sich darum handelt, zu entschen, der Kalkland die Dardanellen nach Belieben soll schließen oder öffnen können . . Die Frage, ob der Besit der Dardanellen in eine andere Hand übergeht, das ist . . eine Eventualität und Conjunctur, die in der gegenwärtigen Conjunctur nicht vorliegt 2c." (Die politischen Reden des Fürsten Bismarck VII 85. 86.)

Wir waren jo dumm, eh' uns aufgeklärt Der Spieler der ersten der Geigen; Wir wußten kann, daß "die Waffen ruhn, Des Krieges Stürme schweigen.")

Zwar dachten wir wegen der Conferenz Schon etwas schüchtern an Baden; Doch ahnten wir nicht, daß Wildbad vielleicht Noch höher ständ' in Gnaden.



Und wo auch tage die Conferenz, Wenn's nur auf deutschem Gesild ist, So hörten wir, daß Deutschland auf ihr Den Vorsik zu sühren gewillt ist.2)

1) Fürst Bismard: "Sie wissen aus den öffentlichen Blättern und aus den englischen Parlamentsverhandlungen, daß im Drient man augenblicklich sagen kann: Die Waffen ruhn, des Krieges Stürme schweigen!" (Reden VII 29)

<sup>2)</sup> Fürst Bismard: "Es haben sich Schwierigkeiten über die Wahl bes Ortes der Conserenz erhoben . . Indes auch in dieser Beziehung haben wir keine Schwierigkeiten gemacht, wir haben uns mit den Localen, die überhaupt in Frage gekommen sind, einverstanden erklärt, es sind das Wien, Brüssel, Baden-Baden, Wiesbaden, Wildbad 2c., — ich muß indeß sagen: Wildbad nur durch sich selbst augemeldet — . . Ich habe in Bezug auf deutsche Orte weiter keine Meinung geäusert als die, daß auf deutschem Boden auch deutsches Präsidium statzusinden haben werde." (Neden VII 90.)

Vor Allem doch hat uns das Wort erfreut Bei dieser Zeiten Bedrängniß, Nach dem wir Ihn zählen zu "unstre Leut" In jedem Fall und Verhängniß.

Ja, unser ist Er — Er selber sagt's, Der allgewaltge Drafler Des Deutschen Neichstags.1) Wir bringen Ihm Ein Hoch!

Die "ehrlichen Makter"

Deutschlands und der umliegenden Borfenplate.

### Zur inneren Lage.2)

Kamen jüngst auf stolzem Schiffe Zwei der Helden kühn gesahren, Er und Jener, der in Preußen Für den Säckel sorgt seit Jahren.

Mit Tabaken reich befrachtet War das Schifflein; doch die Landung Elückte nicht den braven Schiffern, Kings ertoste wild die Brandung.

1) Fürst Bismard: "Die Vermittelung des Friedens deuke ich mir nicht so, daß wir nun bei divergirenden Ansichten den Schiedsrichter spielen und jagen: So soll es sein, und dahinter steht die Macht des Deutschen Neichs, sondern ich denke sie mir bescheidener... mehr die eines ehrlichen Maklers, der das Geschäft wirklich zu Stande bringen will." (Reden VII. 92.)

<sup>2)</sup> Rr. 11. 10. März 1878 S. 41. Das Gebicht bezieht sich auf eine Episode in der 8. Sitzung des Neichstags vom 23. Februar 1878. Lasker behauptete, daß Camphausen in seiner Nede über das Tabakmonopol sich in gewisser Weise in Widerspruch mit dem Neichskauzler gesetzt habe, indem er mehr die großen Nachtheile des Wonopols als die Vortheile desselben hervorzehoben habe. Camphausen verlas darauf ein von ihm herskammendes Votum vom 17. Februar 1877, in dem er sich im Interesse einer angemessenen wird dauernden Vermehrung der eigenen Einnahmen des Neichs für eine höhere Veitenerung des Tabaks im Wege des Monopols erklärt hatte, und appellirte

Ach, von keinem Leuchtthurm glänzte Eine Flamme mild und heiter; Auf der alten bösen Sandbank Ging das gute Schiff zu Scheiter.

Doch die Beiden, die jo trefflich Sorgten für des Fahrzeugs Führung, Hand in Hand und Aug' in Auge Standen sie in tieser Kührung.

Und sie sprachen ernst die Worte: "Db die Welt uns auch will scheiden, Eins sei ferner unser Handeln, Eins sei ferner unser Leiden.

Unser Bündniß trennen nimmer Die gleichgiltigen belieb'gen Personellen Differenzen, Höchstens später — die Principien!"

Sprachen's mit ergriffner Stimme Bor dem hocherstaunten Bolke; Dann entzog sie allen Blicken Eine blaue Tabakswolke.

Diese Wolke — Alles birgt sie, Was sich fürder soll begeben; Keiner weiß im ganzen Neiche, Wann die Wolke sich wird heben.

an das Zeugniß des Fürsten Bismarck darüber, daß er sich bereit erklärt habe, seder Aussorderung im Sinne des de-toi de la Folge zu leisten, falls es den Interessen des Reichs mehr entsprechen sollte, eine andere Persönlichseit mit der Leitung der Finanzen zu betrauen. Fürst Bismarck bezeugte darauf, daß Camphausen noch in diesen Tagen seine Neigung, sich aus dem Dienst zuruckzuziehen, kundzegeben habe, und fügte hinzu, daß er sich von einem selchen Kollegen "nur aus sachlich zwingenden, nicht aus persönlichen, auf augenblicklichen Regungen beruhenden Gründen trennen werde" und daß der Moment, "wo möglicher Weise unsere Wege sich trennen könnten," nicht vorliege. Die Erklärung ries sechne der Wersöhnung gewesen seine Unsbruck, ob die Scene eine Scene der Versöhnung gewesen sein. Camphausen reichte bald nachher seine Entlassung ein; vgl. die politischen Reden des Fürsten Bismarck VII 117 ss.



Er, der wehmuthsvoll citirte: "Ote-toi, que je m'y mette" — Fackeltanzt er jemals wieder Luf des Weißen Saals Parkette?

Nubolf, dem ein Portesenille An des Christbaums grünen Zweigen Lockend winkte — was beginnt er? Ach, wer bricht das bange Schweigen?

Thoren, die ihr also fraget, Laßt das Sinnen, laßt das Grübeln; Trübt euch diese heitern Tage Nicht mit selbstgeschaffnen Nebeln!

Laßt das ew'ge Kritisiren! Lasset Nichts ench mehr verdrießen! Froh und harmlos muß man Alles, Was der Tag uns bringt, genießen.

## Ein Wink mit dem Palmenzweige. 1)

Froh und friedlich sah man jüngst Lasker auf dem Stühlchen sigen, Als vom Tisch des Bundesraths Sich ein Donnern hub und Bligen.

Aber plötzlich springt er auf, Kaum noch traut er seinen Ohren: Ach, zum Opser seines Zorns Hat der Fürst ihn heut erkoren!

<sup>1)</sup> Nr. 12. 17. März 1878 E. 45. Bergl. Die politischen Reben bes Fürsten Bismarck VII 193 ff.

Bransend auf sein schuldlos Haupt Strömt herab ein übervolles, Schwach nur motivirtes Maß Lang schon aufgesummten Grolles.

Alls der Donner ausgetobt, Nahm das Wort er ungeduldig; David blieb dem Goliath Wahrlich nicht die Antwort schuldig.

Die bewährte Schlender schwang Bürnend er in flinken Händen, Manchen Treffer sah man ihn Auf des Gegners Haupt entsenden.

Und nicht schwieg er, bis es klar, Daß er schulblos ward gepeinigt, Bis vom fränkenden Verdacht Er vor Deutschland sich gereinigt.

Wie begreiflich, sagte drauf Goliath, der Stolze, Starre, Daß bei Dem, was er erklärt, Er auch fernerhin verharre.

Daß nun David noch einmal Bortrug, was er ganz ausführlich Eben dargelegt, erscheint Logisch nur und ganz natürlich.

Alijo auf dem alten Fleck Blieben tapfer beide Streiter; Nur am Zifferblatt der Uhr Schritt der Zeiger merklich weiter. Und es sprach manch biedrer Mann Tags darauf die fühnen Worte: "Intereffant ift Dies ja fehr, Doch es icheint mir nicht am Orte.

Wo im fürstlichen Palais Samitags rinnt des Bieres Quelle Und die Pfeife bläulich dampit. Rit für jolchen Streit die Stelle.

Doch im hohen Reichstagsjaal Soll das Zankbeil man vergraben, Oder Jeder joll auch dort Seinen - Schoppen vor fich haben!"

#### Ad Calendas Apriles. 1)

Macte tu, auguste Otto! Sincerissime ex toto Corde tibi gratulor. Prope dies est natalis; Loquor ipse personalis, Quamquam non aggredior.

Quando Centri pravae greges Pungunt te et tuas leges, Quando pia "Unio" Movet se in factis falsis Aut in verbis male salsis, Valde clamas: "Quos ego!" Rebus autem in externis Tibi, quaslibet decernis, Est applausus omnium. Falsa odiens secreta, Ages, "probus proxeneta",") Pacis tu negotium.

Veritate sed non dolo, Studens eris Monopolo, Curas vectigalia. Te prophetam dico fortem, Praedixisti tuam "sortem" Nomine: Regalia.

<sup>1)</sup> Mr. 14/15. 31. März 1878 S. 58. 2) Chrlicher Makler.

Fatigato tibi torto
Ridet mox in pulchro horto
Dedicato gaudium;
Puellari rosa nata,
Resonat in pinu sata
Dulce carmen avium.

Illic lepores ac cervos
Venans, 1) restaurabis nervos
Aegros, saepe percitos.
Non sedebis loquens, stabis,
In Aprilem ablegabis
Omnes adversarios.

### Grenzen der Minister.2)

(Frei nach Goethe.)

Wenn der gewaltige Herrschende Kanzler euch Enädig zu sich erhob:
Waltet in Demuth Eneres Umtes!
Bannt aus der Seele Frevelnden Hochmuth;
Denn wie die Neigung Einer Geliebten
Schwanfend, nicht dauernd
Ist das Gewährte.
Wollt ihr vermessen
Eigenen Denkens
Schöpfung verklärt sehn:

Die die Lawine
Oder der Lavastrom
Stürzen die Neden dann
Tadelnder Männer
Felsig auf ench herab,
Euch zermalmend das Haupt;
Oder Der euch erfor,
Schlendert die gistigen
Tödlichen Pseile
Selbst in die schwache
Unbepanzerte Brust euch,
Und ihr liegt, wie getrossen
Bom Blitistrahl Kronions.

2) Nr. 19. 28. April 1878 S. 75. Am 23. Marz trat Camphausen, am 30. Marz Graf Friedrich zu Eulenburg und Achenbach von ihren Minister-

poiten aurud.

<sup>1)</sup> Bergl. Die politischen Reben bes Fürsten Bismarck VII 140: "M. H., ich habe keine Borliche für künstliche Gärten, streichen Sie, und ich lasse auf meine Privatkosten eine Kieferschonung in den Garten pflanzen und setze Halen hinein!"

Was unterscheibet Euch von dem Kanzler? Mit buschigen Brauen Und markigen Knochen Stürmen gebietend, Steht Er, des Staatsschiffs Stetiger Steurer, Wie des Nordens hehrer Unbeweglicher Stern. Euch hebt die Welle, Verschlinget die Welle, Und ihr versinket.



### friedrichsruhige Gedanken

über bas Penfionirungs : Gefuch des Landraths von Anobloch.")
(Frei nach Beine.)

Was will ber einsame Landrath? Er trübt mir nur den Blick; Er blieb aus alten Zeiten In meinem Gedächtniß zurück.

Es war im Kampf der Wahlen, Da hub er ein kühn Geschrei:

<sup>1)</sup> Nr. 22. 19. Mai 1878 S. 87. Vergl. oben S. 190 Anm. 2.

Er wollte mir hilfreich gründen Gine treue Sans-phrase Fartei.

Ach, die Sans-phrase-Gründung Berduftete wie ein Hauch. Du akter einsamer Anobloch, Berdufte jetzunder auch!



### Mach der Alrbeit.1)

Mun bald auf der Saline Sitt Er mit heiterm Blick, Und mit zufriedner Miene

<sup>1)</sup> Nr. 32. 14. Juli 1878 S. 127. Am 13. Juli ichloß Fürst Bismarck bie Sigungen bes Berliner Congresses, am 17. Juli reiste er nach Kissingen ab.

Sieht Er auf das zurück, Was Er erreicht. "Ich mein", Daß es fürwahr nicht schlecht ist!" — Sagt Er wohl zwischenein — "Wie schön ist es in freier Und frischer Lust! Der Geier Mag, wenn's jest noch nicht recht ist, Ehrlicher Matler sein!"

### Des Grafen Herbert Wahlritt.")

Fürst Bismarck sprach zum Sohne: "Da hast du meinen Speer, Nun reite gegen Lasker und sende mir srohe Mär; Und wenn du ihn herunter gestochen hast vom Roß, So eile sroh und munter mit dem Mandat zum Läterschloß!"

Im zweiten Meininger Wahlfreis, dawehtkein milder Hauch: "Wergegen Bismarcks Sohn ist, derist gegen Bismarck auch!" So sprechen die Bismarckrommen in schneidigem Wahlaufruf — "Nun möge der Lasker kommen, derichon so viel Verderben schni!"

Im zweiten Meininger Wahlfreis ist harter Kamps entbrannt — D Lasfer, armer Lasfer, was hast du bösen Stand! Das ist dir nicht gesungen an deiner Wieg' einmal, Taß gegen Vismarck, den jungen, du kämpsen solltest bei der Wahl.

Graf Herbert kam geritten in Meiningen auf das Feld; Da war es Alles anders, als er sich's vorgestellt. Alls Helser kam in der Fehde ein Herr von Essra traun, Doch war desselbigen Rede gestochen weder noch gehaun.

<sup>1)</sup> Nr. 33. 21. Juli 1878, Beibl. 1.



Und wie Graf Herbert schaute umher wohl auf dem Plan, Die Lasker'schen anzugreisen schien ihm nicht wohlgethan. Ersprach: "Was nützt das Streiten? Hierkommich dochnicht durch; Da will ich lieber reiten und es versuchen in Naheburg."

Er that's. Da fiel dem Lasker vom Herzen Stein auf Stein: "So ist mir's sehr viel lieber!" — ausries's der Recke klein — "Der Sieg zwar brächt' mir Chre; doch bin ich so gesinnt, Daß es mir schnerzlich wäre, zu siegen über ein Bismarckfind!"

### Ein guter Rath.1)

(Nach Riffingen abreffirt.)

Wenn du, nachdem mit leisen Schritten Masella sich davongemacht, Den Zeitungsbeutel aufgeschnitten, Den von Berlin die Post gebracht, Und wenn im Wirrwarr der Parteien Du sinnend ziehst das Nesultat, So leih' ein freundlich Ohr des freien Bewährten Freundes schlichtem Nath.

Als siingst zu dir in Furcht und Hossen Die hohen Herrn geeilt zu Hauf, Da blickten Alle sroh betroffen Zu deines Hauses Giebel auf: Nicht sah man mehr die "Keulenschläger" Dort an des Neiches Wappenschild, Nein, engelgleiche Palmenträger Schauten hernieder freundlich milb.

<sup>1)</sup> Nr. 36. 11. August 1878 S. 141. Seit dem 31. Juli unterhandelte Fürst Bismarck in Kissingen mit dem Nuntius Majella über die Mittel und Wege zur Beilegung des Culturkampses.

Balb haft du nach gewicht'gen Thaten Die Maklerbude zugemacht, Es hat die Schaar der Diplomaten Den holden Frieden heimgebracht; Nun laß, die schnell gebracht zum Schweigen Der Kriegesstürme wildes Wehn, Die Genien mit den Palmenzweigen Durch's deutsche Land beschwicht'gend gehn!

Den du der ganzen Welt beschieden Mit weisem Sinn und starker Hand, Bring' — wohl bedarf es sein — den Frieden Dem eignen dentschen Vaterland. Wohl uns, wenn erst der Palmen Wehen Das kampsesmüde Volk erquickt! Visher — ich nuß es dir gestehen — Hab' ich die Keulen nur erblickt.

### Zur Machkur.1)

Don Kissingen ist Er geschieden Und schlug den Weg ein nach Castein. Ob Krieg Er mitnahm oder Frieden? Fast schien's, als sollt' es Friede sein.

Was mit Masella im Geheimen Beredet Er — wem ist's befannt? Noch kann man's nicht zusammenreimen, Auch wenn man ziemlich reimgewandt.

<sup>1)</sup> Nr. 39. 25. August 1878 S. 155. Um 17. August reifte Fürst Bismard von Kissingen nach Gastein.

Ob sich der Modus hat gesunden Nach dem man beiderseits gestragt? Ich fann es wirklich nicht bekunden, Denn Otto hat mir's nicht gesagt.

Zweimal dort haben, wie wir lesen, Die Beiden manches Wort getauscht; Wem vortheilhaft der Tausch gewesen, Das hat fein Sterblicher erlauscht.

Ob Er im Spiel die meisten Trümpse Für sich gewann? Ob Rom vielleicht? Das weiß nur die Salinennymphe; Die aber ist discret und schweigt.

Dies Eine hab ich gern vernommen, Daß frisch Er ist und wohlgemuth. Kissingen ist Ihm gut bekommen — Wohlan, auch uns bekomm' es gut!

### Dom großen Otto und dem bösen Moritz.1)

211s Graf Bismarck zog gen Frankreich In dem Jahr voll Blut und Gisen, Nahm er mit sich flugen Sinnes, Was man ungern mist auf Reisen.

Ja, auf Neisen haben Manches Nöthig Grasen selbst und Fürsten, Zum Exempel: Unterhosen, Taschentücher, Kämme, Bürsten.

<sup>1)</sup> Nr. 52. 17. November 1878 S. 205. Das Gebicht bezieht fich auf die Beröffentlichung des Buches von Mority Busch: "Graf Bismarck und seine Leute während des Krieges mit Frankreich."

Unter allen diesen Dingen Nahm er mit sich einen Knaben, Dem die ahnungslosen Aeltern Einst den Ramen Moritz gaben.

Auf der Fahrt durch Frankreichs **Cauen** War das Amt es dieses bösen Moritz, die Depeschenchiffren Mit dem Schlüsselklug zu lösen.

War am Tag er fleißig, durft' er Abends fich zur Tafel setzen Und an seines hohen Meisters Weisen Neden sich ergetzen.

Wenn dann Nachts in ihren Betten Lagen selbst die höchsten Spitzen, Brauchte Moritz seines Körpers Einen Theil noch spät zum Sitzen.

Bei der Lampe trautem Schimmer Saß er oft noch, wenn es Viere Schlug, und seines Meisters Dicta Bracht' er sauber zu Papiere.

Als der große Krieg geendet, Trat er wohlgemuth und heiter Die gesammelten Notizen Ganz in Muße etwas breiter.

Stückweis bot er dann die Neinschrift Seines Werks der nimmersatten Reugier unsres braven Volkes In der "Gartenlanbe" Schatten. Daß dann spätere Geschlechter Ihre Frende dran auch fänden, Gab er Alles nochmals von sich In zwei leidlich starken Bänden.

Und nun liest in sroher Spannung Man im Reiche allerorten, Wie der Fürst sich einst in Frankreich Leußerte in That und Worten.

Ia, man liest, wie er ein zähes Huhn im Magen schwer getragen, Wie er bann zwei rohe Eier Sich am Degengriff zerschlagen —

Wie er im Granatenregen Oftmals jonder Furcht geritten, Wie mit eigner Hand dem Posten Nachts er einen "Anust" geschnitten —

Wie Paris zu bombardiren Schwer nur mochte ihm gelingen, Weil davor sich "Schürzen" stellten, Die an hohen Beinen hingen —

Wie er freundlich denkt der Juden, Und den "Christenhengst" zusammen Wünscht mit schwarzgemähnten "Stuten", Welche Juda's Blut entstammen.

Alles dieses und baneben Interessanter Dinge hundert Liest des Reiches biedrer Bürger, Meist erfreut und oft verwundert. Diese heimliche Verwundrung Wird vermuthlich sich nicht mindern, Liest er, daß der Fürst bemüht war, Jenes Buches Druck zu hindern.

Lächelnd sucht der brave Bürger In des Reichsanzeigers Spalten, Ob der böse Knabe Moritz Seinen — Orden schon erhalten.





# 

### Die neue Erfindung. 1)

Der Kanzler schreibt dem Bundesrath: Gott grüß Euch, Alter! Henreka! Das rechte Mittel in der That Ermittelt' ich — das Geld ist da. Den Balsam für des Reiches Wunden, Die Panacée hab ich gesunden.

<sup>1)</sup> Nr. 1. 5. Januar 1879 S. 3. Am 15. Dezember 1878 richtete Fürst Vismarck von Friedrichsruh aus ein Schreiben an den Bundebrath, in dem die Gesichtspunkte aufgestellt wurden, nach denen die Nesorm des Zollkariss vorzunehmen sei. Es ist abgedruckt in den politischen Neden des Fürsten Vismarck VII 349 ff.

Ms neulich durch den Wald ich ritt Um Wintertage, bacht' ich nach, Und tief in meine Seele schnitt Des Deutschen Reiches Weh und Ach. Ein Körfter dann, bei dem ich weilte, Sett' mir den Trank vor, der mich heilte.

"Die Roth kommt von der Pauvrete" 1) -So sprach er ernst, bedeutungsvoll -"Wofür ich gar kein Mittel feh', Alls Schuk=, Kinang= und fonft'gen Boll. Den muß man schaffen und verdoppeln Und Zoll mit Zoll zusammenkoppeln."

Topp! - rief ich - topp! Das ift der Born, Alus dem in unerschöpftem Lauf Ein Segen strömt wie alter Korn. He, Allter, trinken wir darauf! Auf! Durch die Zauberkraft der Bölle Besiegen wir die Wuth der Hölle! -

Ich iprach's und ritt nach Hause dann, Rach meinem lieben Friedrichsruh. Und unterwegs schon schlug ich's an, Wie viel mein Kund uns führe zu; An Kronen und an Doppelkronen Rählt' ich wohl jiebzig Millionen.2) —

Der Rangler schreibt den Brief und schließt Mit bestem Gruß. Was müssen wir

<sup>1)</sup> Offenbar Anspielung an "Unkel" Bräfigs berühmtes Wort: "Die arose Armuth in der Stadt kommt von der großen Powerteh her!" (Reuter, Ut mine Stromtid 3. Theil, 38 Cap.)

2) Auf 70 Millionen Mark berechnete Fürst Bismarck in seinem Schreiben an den Bundesrath die Vermehrung der jährlichen Zolleinnahmen

des Reichs nach Durchführung der Bolltarifreform.

Darauf erleben? Herr von Dieft Schreit: "Die Erfindung ist von mir!" Stopft ihm bem Mund! Und, Welt, erfahr es! Nicht er, nicht ich - nein, Otto war es!

#### Jocus in loco. 1)

Num Henrici in Canossa Frigus tunc percussit ossa, Num in via Damascena Paulum tetigit tunc poena, Id Ottoni est farcimen -Ipse sibi facit limen.

## Wochenfalender.2)

Montag, den 20. Januar.

Plats da! Der Otto kommt und bringt Was Nenes uns in's Haus: Und wenn es ihm damit gelingt, So find wir ichon heraus.

Dienstag, ben 21. Januar.

Wie ist er so erfinderisch, Und wie jo praftisch doch: Rachträglich auf den Weihnachtstisch Stellt er das Beste noch!

5. Februar 1879.

<sup>1)</sup> Nr. 2. 12. Januar 1879 S. 7. Das Gebicht spielt auf Fürst Bismarcks Unterhandlungen mit der Curie über Herstung eines modus vivendi zwischen Staat und Kirche an.
2) Nr. 3. 19. Januar 1879 S. 9. Die Ankunft des Fürsten Bismarck in Berlin, die für den 20. Januar erwartet wurde, verzögerte sich dis zum



Mittwoch, den 22. Januar. Die Schlechtigkeit fall' in das Netz, Das aufgestellt von Ihm! "Neichstagsdisciplinargesetz") Nennt sich das Ungethüm.

Donnerstag, ben 23. Januar.

Was nützt die Nedefreiheit uns, Die keinen Schutz verdient? Wie übel steht's, wo Hinz und Kunz Zu reden sich erkühnt!

Freitag, den 24. Januar.

Zum Kuckuck mit dem freien Wort! Was nüht es uns denn groß? Es reißt uns unwillfürlich fort Und macht uns rücksichtslos.

Sonnabend, den 25. Januar.

Brav, Otto! Aber wenn für's Neich Du Frieden willst und Ruh, Dann rath' ich dir: Mach lieber gleich Die Neichstagsbude zu!

<sup>1)</sup> Um 9. Januar 1879 stellte Prenfen beim Bundesrath den Antrag auf Erlaß eines Gesches, betr. die Straigewalt des Neichstags über seine Mitglieder. Mittels des Gesches sollte der Neichstag in die Lage gescht werden, dem Mißbrauch der parlamentarischen Redefreiheit zu staatsgefährlicher Agitation entgegenzutreten. Schon die ersten Nachrichten, die iber den Entwurf in die Deffentlichteit drangen, riesen in der Presse aller Parteien energische Proteste gegen die beabsichtigte Beschränkung der Redefreiheit hervor. (Bgl. Die politischen Neden des Fürsten VII 381 ff.)

## Dem Cid Campeador.1)

Cid! Wer dieses dir gerathen,
War fein wackerer Geselle;
Zieh' zurück die alte böse
Reichstagsstrafgeseknovelle!
Nimm dein Nößlein an der Halster,
Führ' es heim nach Friedrichsruhe;
Schwert und Sporen, laß sie wieder
Rasten in der Wassentruhe.
Gegen freien Wortes Maner
Anzureiten — auf die Daner
Inzureiten — auf die Daner
Ist das doch kein guter Nitt.
Nückwärts, rückwärts, Don Rodrigo!

Sieh, das Ausland, es bedauert Uns bereits mit Spöttermiene, Heimlich freuend sich, daß Deutschland Eine solche Schmach verdiene. "Ist das nicht das Bolk der Denker, Dem bald der samose Knebel In den Mund gezwängt wird?" — Alsso Jauchzt schon der Pariser Pöbel. Und was werden — laß dich fragen — Türk' und Russe von uns sagen, Wenn der Deutsche Solches litt'? Rückwärts, rückwärts, Jon Rodrigo!

Macht dich nicht der Beifall irre, So bei Solchen du gefunden, Die von alten Zeiten her schon Dir befannt als jaubre Kunden?

<sup>1)</sup> Nr. 4. 26. Januar 1879 S. 14. Bgl. S. 231 Anm. 1.

Haben nicht als kreuzperfide
Sich bewährt die Kreuzblattritter?
Muß ihr Tadel dir nicht Lob sein,
Nicht ihr Lob dir gallebitter?
Sonst aus allen Blättern schallt es:
Nimm's zurück! Für dich behalt' es!
Thu' zurück den bösen Schritt!
Rückwärts, rückwärts, Don Rodrigo!

Lies das Buch, das Busch geschrieben,<sup>1</sup>) Woll' es dir sosort bestellen; Daß man leicht ein Wort zu viel sagt, Wird dir aus dem Buch erhellen. Denn im Eiser oder Zorne Nicht mit Vorsicht sich umschränkend, Fällt man leicht ein hartes Urthel, Manchmal selbst Unschuld'ge fränkend. Soll man dies nach Paragraphen Strengster Urt sosort bestrasen? Sieh: dich selber träs' es mit. Nückwärts, rückwärts, Don Rodrigo!

## Zollschnaderhupferln aus friedrichsruh.2)

21ch, hätt ich doch nie Mich mit Zöllen bejaßt! Wie wird mir nun ichon Die Geschichte zur Last!

Der Eine jagt so, Und der Andre jagt so, Und zu mir kommen's Alle — Tas macht mich nicht sroh.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 223 Anm. 1. 2) Nr. 6. 9. Februar 1879 S. 22.

Der Eine will dies, Und der Andre will das, Und der Dritte, der will — Er weiß selber nicht, was!

Und an mich schreiben's Alle Bon hier und von dort, Und ein Jeder wo möglich Will Antwort sosort. Da schreiben's aus Barmen, Aus Danzig, aus Eöln; 'ne versligte Geschicht' Ist das doch mit den Zöll'n!

Nun fenn ich mich selber Schon gar nicht mehr aus. Alch wär' ich, ach wär' ich Doch glücklich erst 'raus!



## Der Conservative nach der Kanzler: Soirée.1)

Mondbeglänzte Zaubernacht, Die den Sinn gesangen halt, Bundervolle Märchenwelt, Steig' auf in der alten Pracht. Died.

Finfter ist die Nacht; der Himmel Löschte seine Lichter aus, Und im wilden Sturmgebraus Treibt der Flocken dicht Gewimmel. Doch mit stillbeglücktem Sinn, Siegesstolz das Haupt gehoben, Durch der Elemente Toben

<sup>1)</sup> Rr. 10. 2. März 1879 S. 37. Auf der parlamentarischen Soirée vom 22. Februar 1879 erschienen sehr zahlreich Conservative und National-liberale. Nachdem sich die Mehrzahl der Anwesenden nach 11 Uhr entfernt hatte, entwickelte Fürst Bismarck vor einem kleinen Häuflein von etwa

Wandl' ich leichten Schritts bahin. Mag die Brille mir verschneien, Ob der Ziegel niederfracht: Schöner schien mir nie des Maien Mondbeglänzte Zaubernacht.

Nein, Er war auch gar zu nett! Freundlich seine Rechte reicht' er Mir, den fettsten Hummer zeigt' er Selbst mir lächelnd am Buffet. Höchst den ir däuchte, Lieh er mir sein hohes Ohr, Und er trank mir zweimal vor In des Hospitäu edler Fenchte. Blicke durft' ich mit ihm tauschen, Und dem engsten Kreis gesellt Durft' ich seiner Rede lauschen, Die den Sinn gefangen hält.

Anch das leiseste Gelispel
Starb — wir lauichten andachtsvoll —
Als er frästig seinen Zoll
Schlug auf Centner und auf Wispel.
Aber als er mit Bedacht
Jedem Ochsen auserlegte
Blanke zwanzig Mark, 1) da regte
Sich ein Beisallsmurmeln sacht.
Also sahn wir — mich erschreckte
Fast der Glanz, der sie erhellt —
Stannend seiner Zollprojecte
Wundervolle Märchenwelt.

Hohes, kaum geahntes Glück! Der im Zorn von uns geschieden, Beut die starke Hand zum Frieden,

<sup>25</sup> Abgeordneten bes Reichstags und Landtags bei "Horbrau" wine Anslichten über die Reform des Zoutarifs, vgl. Berickte in der "Rorddeutschen Aug. Zeitung" 25. Februar 1879 Rr. 54, "Neuen Preud. 31g." 26. Februar 1879 Rr. 48, v. Politinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier I 129 ff.

1) "Für jeden Echien", — fuhr der Kanzler fort — "halte er einen Zoll von 20 Mark angemessen."

Rehrt an unire Bruft zurück.
Singet helle Jubellieder!
Auf dem Frepfad, den wir lang
Schritten, wird gehemmt der Gang,
Alte Zeiten kehren wieder!
Liberaler seicht Geflunker
Wluß verstummen über Nacht;
Zeit der Ritter, Zeit der Junker,
Steig auf in der alten Pracht!

## Der Kanzler geht."

Der Kanzler geht — — Ein Schreckenston Erschallt von Mund zu Munde; Es ist nicht Spott, es ist nicht Hohn, Wahr ist die Tranerfunde.

Der Kanzler geht — Uns wird nicht wohl, Und heiße Thränen quellen — Der Kanzler mit dem Monopol Und mit den Eisenzöllen!

Er geht — — Das that der Feinde Zahl, Die ihn so schnöd verkannten, Bald nannten sie ihn "genial", Bald einen "Dilettanten".<sup>2</sup>)

2) Bgl. die Aenherung Bismarcks in der Sihung vom 21. Februar 1879, in der er sich über die Neigung seiner Gegner beklagt, ihn als einen "disettantischen", wie sie sich ironisch ausdrückten "genialen" Staatsmann hinzustellen. "Ich verstehe den Ausdruck, auf der Universität würde man wissen, was darauf folgt, wenn man Einen genial nennt" (Neden VII 377).

<sup>1)</sup> Rr. 12. 16. März 1879 S. 46. — Am 8. März 1879 kam es bei Gelegenheit der Berathung des in den Etat eingestellten Postens von 50 000 Marf für Maßregeln zur Befämpfung der Ninderpest im Reichstag zu einer gereizten Discussion zwischen Fürst Bismarck und Lasker, der sich durch den Borwurf der Milde, den Fürst Bismarck gegen das Etrasgesetzbuch erhoben hatte, persoulich beleidigt sühlte, da er die auf den "Schuß des Verbrechers" berechneten Milderungen beantragt und durchgesetzt hatte. (Ugl. Die politischen Reden des Fürsten Bismarck VII 399 ff.)

Das ist die Frucht der schlimmen Saat — D Rinderpestdebatte, Wo ihn "ertappt auf frischer That" Der kleine Reiter hatte!")



Ihr wußtet's ja, was brauchten wir Nochmals es euch zu jagen:

<sup>1)</sup> Abg. Lasker: "Wenn der herr Neichskanzler von Mitgliedern des Neichstags ipricht, die sich mehr des Verbrechers annehmen, als der öffentlichen Wohlsahrt . . . jo ist charafterisirt, von welcher Seite die Anregung kommt zu aufregenden Tebatten . . . Es ist sehr gut, daß der herr Neichskanzler ein Mal auf frischer That ersahre, wie ein solches Versahren wirkt."

Er kann manch Kännlein braunes Bier, Doch keinen Spott vertragen!

Da geht er nun — — das fam heraus Bei euren gift'gen Fehden! Der Kanzler geht — — zum Saal hinaus Bei Eugen Nichters Neden.<sup>1</sup>)

## Des Kanzlers Traum.2)

Der Kanzler lag in schwerem Schlaf; Da schlug in starke Fessel Der Traumgott ihn und trug ihn sort In seinen Neichstagssessel.

Dicht waren gefüllt im Hohen Haus Die Bänke auf allen Seiten; Herrn Nichter sah der Kanzler just Nasch zur Tribine schreiten.

Er dachte: "Der redet wieder nur, Um mich in Zorn zu bringen! Doch weiß ich ein feines Mittel jetzt,<sup>3</sup>) Es soll ihm nicht gelingen!" —

Erheben will er aus dem Stuhl Des Leibes wuchtige Massen Und am Buffet den Nedestrom Des Gegners verrauschen lassen.

Doch, ach! so sehr er ringt und strebt, Er kann den Fuß nicht regen, Er kann um Haares Breite nicht Die mächtige Hand bewegen.

3) S. Ann. 1.

<sup>1)</sup> Als der Abg. Richter das Wort ergriff, verließ Fürst Bismarck den Saal.
2) Ar. 12. 16. März 1879 S. 47.

Ein Zauber hat ihn festgebannt Und läßt ihn nicht entrinnen; "Der Herr Reichskangler" — jo hört er ichon Den Redestrom beginnen.

Dem Waldbach gleich, der thalwärts wälzt Geftein und Welsgerölle, Spillt Richters rasche Nede fort Die schönen neuen Bölle.

Roch lauter hebt er die Stimme dann Und flagt, wie ichon feit Jahren Ein leider allzu mächtiger Mann Den Karren bes Reichs verfahren.

Wie schlimm ber Mann gehauft im Land, Beichreibt er gang ausführlich; Das dritte Wort der Rede flingt Entschieden "ungebührlich".

Von Todesstarre befangen sitt Der Rangler da, vernichtet; Des ganzen Hauses Augen sieht Er drohend auf fich gerichtet.

Fortschritt und Centrum schaun ihn an Mit offenbarem Söhnen, Sogar der "Berle"1) Lippen fieht Ein Lächeln er verschönen.

Sein Ange fleht zu Max2) empor: "Wann wirst du die Glocke rühren?" -In Seelenruhe fieht er ihn Gine Prije zur Rafe führen.

<sup>1)</sup> Windthorft's, vgl. v. S. 138 Unm. 1. 2) Max v. Fordenbeck, damals Präsident bes Reichstags.

And als Herr Nichter schweigt, da dröhnt Der Boden; aus dem Trosse Der Nationalen sprengt hervor Freund Lasker hoch zu Rosse.

"Auch der noch!" — Gottlob, das erlösende Wort Hat sich der Bruft entwunden; Der Kanzler liegt daheim im Bett, Der Alpdruck ist verschwunden.

Er wischt den Schweiß sich von der Stirn, Dann eilt er, Licht zu machen: "Ich will den Rest der Höllennacht Mit offnem Auge durchwachen!

Geduldig will ich, bis es tagt, Den Schlag der Stunden zählen. Entschlief' ich wieder, so würde mich Auch noch Freund Lasker quälen!"

## Der heimliche Besuch.1)

Pabt ihr's gehört, habt ihr es schon In eurer Zeitung gelesen? Windthorst, des Centrums größter Sohn, It jüngst bei Ihm gewesen.

Aus eignem Antrieb — erzählt man mir — Tit er zu Ihm gegangen; Am letzten Montag, genan um Vier, Ward er von Ihm empfangen.

<sup>9)</sup> Nr. 16. 6. April 1879 S. 61. Am 31. Marz 1879 erschien ber Albg. Windthorst beim Fürsten Bismarck zu einer langen Unterredung über die Resorm des Zoll- und Steuerspstems, vgl. "Neue Preng. Zeitung" 4. April 1879 Nr. 80.

Er ging hinein, doch Niemand hat, Was drinnen geschah, vernommen; Auch meldet uns kein Zeitungsblatt, Wie er herausgekommen.

Worliber haben so eifrig sie Berhandelt an jenem Tage? War's der Eulturkamps? War es die Taris= und Steuer-Frage?

Der Eine räth dies, der Andre das, Man grübelt, zankt und streitet; Mir aber sagt eine Ahnung, was Die "Perle Meppens" geleitet.

Er wollte nur in aller Still' — Weh, wenn's die Schwarzen erführen! — Um letzten März schon zum ersten April Dem Otto gratuliren.

## Die Versöhnten.1)

Samitag ist's; im Saal des Kanzlers Wogt der Gäste froh Gedränge, Bunte Unisormen bliken Aus der Fracks eintön'ger Menge.

Korn und Vieh heißt hent die Losung, Garn, Tabak und Fensterscheiben, Während am Buffet die Klügsten Still den Hummerfang betreiben.

<sup>1)</sup> Nr. 21. 11. Mai 1879 S. 82. In ber parlamentarischen Abendzgeschischaft vom 3. Mai 1879 erschien — seit zehn Jahren zum ersten Male wieder — ber Abg. Windthorst und wurde vom Gastgeber mit besonderer Herzlichkeit empfangen.

Plöglich breitet durch den ganzen Saal sich andachtsvolle Stille; In der Thür steht ein ganz kleiner Mann mit einer großen Brille.

Träum' ich? Neckt ein toller Trug mich? Freunde, sprecht, ich muß wohl irren! Ift er's wirklich, der seit Jahren Schürt im Neiche Streit und Wirren?

Der zum Kanzler kihn gesprochen: "Thor, der sich vermißt zu siegen Gegen Roma's Macht! Vernichtet Wirst du bald im Stanbe liegen!" —

Ia, er ist's, der Kirche Nitter; In den Saal mit gar nicht blöder Miene tritt er, ihn begleitet Sein getrener Knappe Schröder.<sup>1</sup>)

In des Welfensterns posthumem Schnucke schreitet vor der Kleine; Plöglich in zwei Riesenstieseln Stehn vor ihm zwei Riesenbeine.

Und er fieht, wie aus der Söhe Sich zwei Sände niederlaffen, Die zu herzlicher Begrüßung Festen Griffs die seinen faffen.

Ist es wirklich Deutschlands Kangler, Der mit zornerstickter Stimme Ostmals jenen Mann zum Opser Außerkoren seinem Grimme?

<sup>1)</sup> Der Abg. Schröber-Lippftabt.

Der einst sprach von einem Schleicher, Der auf dunklen Hintertreppen Unheilstiftend mit erlauchten Schürzen conspirirt und Schleppen?

Ja, er ist es, und verbindlich Führt er seinen Gast zu Tische, Daß er sich mit einem Glase Kühlen Maienweins ersrische.

Beider rebefert'ge Zungen Löst gar bald die gute Bowle, Und sie pslegen klugen Rathes, Deutsches Reich, zu beinem Wohle.

Und sie stoßen an so eifrig, Daß die Gläser überfließen Und den Saft der Moselreben Auf des Kleinen Frackschoß gießen.

Diplomatisch weiß der Kanzler Diesen Unfall gleich zu nuten; Seht, er eilt mit eignen Händen Flugs die "Perle" rein zu puten.1)

Tit das nicht — in einem Jrethum Bin ich sicherlich befangen — Jit das nicht der Schoof, an dem einst Kullmanns Menchlerarm gehangen?2)

Fort mit dir, du dunkler Schatten! Störe nicht die Weihestunde, Da zwei Seelen, die sich lange Suchten, sich geeint zum Bunde.

<sup>1) &</sup>quot;In der Absicht, einen vorübergehenden Geren mit der Hand zu begrüßen, warf der Furt ein mit Maitrant gefülltes Glas so unglücklich um, daß ber süße Inhalt Geren Bindtherst berräufelte. Aber als Mann der That temühre sich ver Reickskanzler sosout selbst mit Silfs einer Zerviette den Abegeordneten sur Meppen von seinem "feuchten Glanz" zu befreien." Bergal. den Beriat bei v. Poschinger, Furst B. und die Parlamentarier I 144 si.
2) Bergs. S. 168.

Heil und Segen biesem Bunde! Möge Nichts ihn wieder scheiden! Ach, in diesen trüben Zeiten Seid ihr wirklich zu beneiden.

Während alle Welt erschauert In dem fühlen Hanch des Märzen, Blüht ein voller Liebesfrühling Mailich auf in euren Herzen!



### Adverso flumine.1)

Gelungen ists: Er hat, wie Er verkündet, Die Liberalen "an die Wand gedrückt"; Mit neuen Männern hat Er sich verbündet Und manche zweiselhaste Hand gedrückt.

<sup>1)</sup> Nr. 24. 25. Mai 1879 S. 913. Als die Nationalliberalen sich weigerten, die Schwenkung vom Freihandel zur Schutzellpolitif mitzumachen, soll Bismarck gesagt haben: er werde die Nationalliberalen an die Wand drücken, daß sie quietschten. Er hat stets und bis in die neueste Zeit hinein erflärt, eine ähnliche Aeußerung nie gethan zu haben.

Die gestern noch als Feind Ihm bitter grollten, Mit schärfsten Spottes Lang' Ihn baß gehöhnt, Ihn einen "Diocletian" gescholten") — Heut stehn sie Ihm besrenndet und versöhnt.

Und nicht dem frisch bekehrten Demokraten, Der schüchtern Seiner Thür zu nahn gewagt, Noch einem renevollen Renegaten Ward nachsichtsvoller Ginlaß hier versagt.

Die aber in des Kampfes schweren Tagen Zu Ihm gestanden treu in heißem Streit, Die Seine Fahne hoch emporgetragen, An Ihm nicht zweiselnd auch in schlimmer Zeit —

Auf deren Nath und That bei allem Großen, Das Er geschaffen, stets Er sich gestützt: Heut werden sie verworsen und verstoßen, Ein Werkzeug, abgethan und abgenützt!

Sie gehn, verjagt von jenem eisig kalten Und harten Wind, der jeht von Oben weht; Wer von den Alten mag zu Ihm noch halten, Wenn selbst der treue Max²) von hinnen geht?

Mit neuen Männern und auf neuen Bahnen Mag fämpsen Er für Deutschlands Chr' und Glück; Wir tragen vorwärts unsre alten Fahnen: Nunquam retrorsum! Nimmermehr zurück!

<sup>1)</sup> Vergl. S. 177.
2) v. Fordenbed.

## Des Conservativen Nachtlied

auf der letten Rangler = Soirée.1)

Im ganzen Saale Nur wir! Der Liberale Nicht mehr hier — Hin wie ein Hauch; Nur Bölf sitht in schweigender Klage — Warte nur, über acht Tage Fehlt er auch!

## Dem schlecht informirten Kanzler.2)

"Bon ber Neigung, ben Frieden herbeiguführen, bis gu bem Entighusse zu unvermeiblichen Schritten ist noch ein meiter Weg, ber um so schwieriger ist, je weniger ber Neichslanzler über Rath geber verfügt, bte ihn im Sinne des Friedens in ansreichender Weise informiren."

Dem Blatt für "Freiheit, Necht und Wahrheit", Zoll' ihm den Dank, der ihm gebührt, Daß chriftlich mild es dich zur Klarheit Und Selbsterkenntniß hilfreich führt! Sieh, wie die "Feindin aller Lüge" Dich edelmüthig absolvirt; Sie straft dich mit der sansten Nüge: Du warst nur fälschlich informirt.

Es fällt der Beste, wenn man Gruben Mit schnöder Hinterlist ihm gräbt; Du solgtest nur den bösen Buben, Die zu verlocken dich gestrebt.

<sup>1)</sup> Nr. 25. 1. Juni 1879 S. 98. Auf der parlamentarischen Abendgesellschaft vom 24. Mai 1879 waren die liberalen Parteien fast gar nicht vertreten.
2) Nr. 25. 1. Juni 1879 S. 99.

Nicht du bist Thäter beiner Thaten. Das Beste wolltest du allzeit: Doch, ach! du warit zu ichlecht beratheit. Mißbraucht ward deine Biederkeit!

Du bist kein grimmer Christenheber. Rein Nero, fein Diocletian, Es brachten leider arge Reker Dich liftig auf die faliche Bahn. Run fällt vom Auge dir die Binde. Um Abgrund fiehst du dich erschreckt; Erareif' die starte Sand geschwinde, Die tren fich dir entgegenstreckt!

Hör' auf die Freundin, die in trauter Gesimmung spricht ihr mild Gebot: Sie hat gang Recht: dir thut ein neuer. Ein besser Informator noth! Wirst seinen Lehren selbstvergessen Du folgen als getreuer Sohn, Dann wird noch Alles gut. Adressen Rennt die "Germania"= Redaction.

# Das Parzenlied aus Goethe's "Iphigenia"

in nener zeitgemäßer Form.1)

Es fürchte ben Bismarcf | In fraftigen Sanden, Das Menichengeichlecht! Er hält die Herrichaft

Und drückt an die Wände.2) Wem grade er zürnt.

<sup>1)</sup> Nr. 33. 20. Juli 1879 S. 130. Am 5. Juli 1879 hatte Finangminister Hobrecht, am 13. Juli Cultusminister Falt und Landwirthschaftz-minister Friedeuthal ihren Abschied erhalten; ihre Nachfolger waren Bitter, v. Puttkamer, Lucius. 2) S. S. 244, Ann. 1.

Der fürchte ihn doppelt, Den hoch er erhebet! Im Neichstag und Landtag Sind Stühle bereitet Am Ministertische.

Will einer nicht folgen, So stellt er den Kecken Zur Disposition; Der packt seine Koffer, Begiebt sich auf Reisen Und harret vergebens, Ob wieder er rust.

Er aber, er bleibet In ewiger Jugend Am Ministertische. Er schreitet vom Lasker Zum Windthorst hinüber; Aus Blättern des Centrums Weht jest ihm das Loblied Vergnügter Agrarier Gleich Weihrauchgerüchen Gar lieblich entgegen.

Es wendet der Kangler Sein segnendes Ange Bon ganzen Fractionen; Er meidet im Reichstag Den Richter zu sehen, Bon Bennigsen sagt er Sich seierlich los.

So jangen Reptile; Es hört der Gestürzte In Schluchten der Alpen, Der Falk, ihre Lieder, Denkt des Unterrichtsgesetzes Und schüttelt das Haupt.



## Diplomatische Hundstagsscherze.11

Welch eine Stille! Wie aus Blei gegoffen, Liegt da die See, jedweden Lebens baar; Ein gleicher Zauber bannt die Waldgenoffen, Kein Lüftchen mehr spielt mit der Birke Haar. Wie sind die Blätter alle matt geworden! Natürlich, denn es sehlt an allem Stoff. Auf einmal wird lebendig es im Norden — Das ist der alte Gortschakoff!

Wie? Gift uns Deutschen dieses dumpse Grollen, Die wir doch Rußlands dickste Freunde sind? Und grade nach dem Platz des Kanzlers rollen Die Steinchen, die losbricht das alte Kind! It das die Freundschaft, die einst über allen Kleinlichen Zwisten, ach! so "thurmhoch" stand?") Nun, auch ein Thurm ist fähig, umzusallen, Zumal, wenn er gebaut auf Sand.

Chrlicher Makler! Also auch erlangen Mußt du den Lohn, den vor der argen Welt Chrliche Makler jeder Zeit empfangen, Seitdem das Meer am Ufer steigt und fällt.

<sup>1)</sup> Rr. 38/39. 24. August 1879 S. 152. Die russissischen Blätter ohne Ausnahme ergingen sich im Sommer 1879 in sebhatten Augriffen gegen Furit Bismarcks Politik, deren Feindseligkeit gegen Außland daraus gefolgert wurde, daß Außland auf dem Berliner Congrest nicht alle ieine Winicke hatte durchsehen können. In allen Artifeln trat ein so staarter Saß gegen Deutschland und eine Sinneigung zu Frankreich hervor, daß Fürst Vismarck darauf Bedacht nehmen mußte, durch ein Desensibundniß mit Desterreich eine Störung des europäischen Friedens zu erschweren.

<sup>?)</sup> In seiner Rebe vom 4. December 1874 sagte Fürst Bismarc mit Bezug auf die gehässigen Angriffe des Abg. Jörg gegen Auhland: "Benn der Geer Borredner geglaubt hat, mit jeinen kleinen Pfeilen dahinichieizend, eine kleine Berstimmung zu machen, so erregt das innerlich nur unsere Heiterkeit. Unsere Beziehungen dort stehen, Gott sei Dank, fest und thurmhoch über der Tragweite von dergleichen kleinen Bersucken." (Die politischen Neden des Kürsten Bismarck VI 221.)



Brifden Sentidland und Ruftland herricht nach wie vor Die beite Stimmung. Wenn Die Rangler fich freiten, fo ift bas mehr ihr Privatvergnigen als von politischer Bebeutung.

Das ist der Dank sür alle Müh'n und Qualen, Für lange Zeit der Arbeit ohne Ruh! Schau an den Lohn, den deine Freunde zahlen: "Verräther Rußlands" heißest du!

Der aber liest es lächelnd: "Einmal habe Ich ihn bei seiner Eitelkeit gesaßt, Und nie vergiebt mir das der alte Knabe. Brumm', Bäterchen, was du zu brummen hast! Ich will den Dank dir einst zurückerstatten, Falls du dann noch sür Dank empfänglich bist. Indeß ersahr' ich hier im kühlen Schatten, Wie — warm es an der Newa ist!"

## Zum Culturfampf. 1)

(Ein flügellahm geflügelt Wort.)

Wir wollen ench hiermit erlauben Zu thun, wie früher ihr gethan, Zu pred'gen, was als wahren Glauben Euch hat gelehrt der Latican. Nicht über Priester mehr verhangen Wir unsres Staates streng Gericht; Mehr aber dürft ihr nicht verlangen, Denn — nach Canossa gehn wir nicht.

<sup>1)</sup> Nr. 57. 14. December 1879, 3. Beibl. Um ben Culturkampf zu beendigen, zeigte Preußen durch milde Sandhabung der jeg. Maigejete bem römijden Stuhl ein Entgegenkommen, bas von liberaler Seite als ein "Gang nach Canossa" bezeichnet wurde.

Mögt wieder Processionen halten Und noch im gegenwärt'gen Jahr Die alten Banner nen entsalten Zur Pilgersahrt nach Kevelaar. Mögt auch zu heil'gen Bunderkindern In strommer Brunst wallsahrten dicht; Kein Polizist soll euch dran hindern, Doch — nach Canossa gehn wir nicht.

Wir schließen — benn bas macht euch Freude Und fördert eure Seelenruh — Die simultanen Schulgebände, Die ird'schen Sonntagsschulen zu. Und wieder wie in alten Zeiten Soll ungehemmt den Unterricht Im Glauben nur der Priester leiten. Doch — nach Canossa gehn wir nicht.

Gar manch Gesetz scheint uns entbehrlich, Und manches drückt uns selbst zu scharf, Wenn man's — wir sprechen srei und ehrlich — Auch heut noch nicht beseit'gen darf. Beseitigt wird's einst jeden Falles — O glaubt, was unser Mund verspricht; Begehrt nur nicht auf einmal Alles, Denn — nach Canossa gehn wir nicht.

Vielleicht schon bald wird ener Sehnen Gestillt nach enren Hirten sern; Der Staat wird bald auf's Neu belehnen Mit Stab und Ning die lieben Herrn. Ja, Alles wird er bald verfügen, Was Weisheit ihm gebent und Pflicht; Jedoch das wird und muß genügen, Denn — nach Canossa gehn wir nicht. Bald werben zu den Hochaltären Der alten Heimath, fromm und lieb, Die Brüder auch und Schwestern kehren, Die ein zu streng Gebot vertrieb. Und strahlen an geweihten Orten Wird nun der ew'gen Lampe Licht; Wir öffnen selbst die Klosterpsorten, Doch — nach Canossa gehn wir nicht.



Balb werden Klosterglöcklein klingen Wie einst, und bald in hohem Chor Wird Messen man und Hora singen Und Hallelusah wie zuvor.

Nur müßt auch ihr uns Nuhe gönnen, Drum thut auf eitlen Trug Berzicht; Wir gehn, soweit wir irgend können, Doch — nach Canossa gehn wir nicht.

Wenn wir ench jeden Wunsch gewährten, Das brächt' uns leichtlich Spott und Schmach; Drum gedt — wir bitten, ihr Verehrten — Auch uns ein ganz klein Wenig nach! Wir gingen, nur des Friedens wegen — Er ist bereits in naher Sicht — Dem Papst ja schon dis Wien entgegen; Doch — nach Canossa gehn wir nicht.



# -- 1880, ja-

#### \_\_\_\_

## Des Reichsfanzlers Schweine.1)

(Eine grausige Ballade. Auch nach bekannter Beise zu singen.)
(Frei nach der "Magdeburger Zeitung.")

Zu Barzin im dichten Eichenhaine, Wo zu Boden fiel manch guter Kern, Tummelten sich viele wilde Schweine, Denn der Kanzler hatte sie jo gern.

Grobe Sauen gab es und geringe, Und ein Hauptschwein führte sie mit Stolz; Immer war der Kanzler guter Dinge, Wenn er seine Heerde sah im Holz.

Doch ein Nachbar; der für Schweinebraten Schwärmte, ganz besonders, wenn er wild, Sann auf ungeheure Frevelthaten, Und auf einmal ändert sich das Bild.

Futter streut er, wie's die Schweine lieben, Wo die Grenze beide Güter-schied; Fünfundzwanzig Stück lockt er von drüben Listig auf sein eigenes Gebiet.

<sup>1)</sup> Nr. 2. 11. Januar 1880 S. 6.

Dann in einem hohlen Baume lauert Er den Schweinen auf im Abendroth; Ohne daß er es auch nur bedauert, Schießt er alle Fünfundzwanzig todt.

Die Erlegten schleppt er drauf nach Hause, Nimmt sie aus und steckt sie an den Spieß; Necht gemein war's, daß man bei dem Schmause 11. A. Bismarck "leben ließ".

Alls der Kanzler Solches hat vernommen, Ward er blaß und roth und wieder blaß: "Also ist es doch dahin gefommen?" Nies er aus — "Wie surchtbar schmerzt mich daß!"

Und der Zorn suhr ihm in alle Glieder; Wie Augustus nach der Hermannsschlacht Rief er wiederholt: "Gieb sie mir wieder, Tückebold, der du sie umgebracht!"

Lange, lange konnt' er sich nicht fassen, Ganz gerissen war ihm die Geduld; Nach drei Tagen erst sprach er gelassen: "Hieran auch gewiß ist Nichter Schuld!"

Seine Stimmung, ach! ist eine schlimme, Keiner kann ihm ohne Zittern nah'n; Bald vielleicht, als Frucht von diesem Grimme, Reist in ihm ein neuer Steuerplan.

Brütend schleicht er im verwaisten Haine, Macht Notizen mit verdross'nem Stist. Mensch, der du erwürgtest ihm die Schweine, Furchtbar sei die Nache, die dich trifft!

Wenn ein Becher perlt an beiner Lippe, Wenn ein Weib du drückst an beine Brust, Fünfundzwanzig schweinerne Gerippe Mögen gräßlich stören beine Lust! Fünfundzwanzig Borstengeister mögen Stets dich plagen, dich verlassen nie, Abends sich mit dir zu Bette legen Und auswecken dich am Morgen früh —

Dich umgrunzen, fürchterlich dir winkend, Bis das Grau'n dich mager macht und schwächt, Bis zuletzt du, in den Orcus sinkend, Stammeln wirst: "Bismarck, du bist gerächt!"

## Die neueste Enthüllung.1)

Derwundert hat's die Welt gelesen: "Traut nicht der Zeitungsschreiber Lug! Der Kanzler ist es nicht gewesen, Der gegen Kom das Banner trug. Ob man ihn ragen aus dem Troß sah, Er hat das Heer nicht commandirt; Sprach er das Wort auch von Canossa, So hat's ihm Falk vielleicht sonssssirt!

Nicht kann den großen Kampf beenden Der Kanzler, der ihn nicht begann; Da müßt ihr euch nach Preußen wenden, Buttkamer geht das einzig an!" — Erstamen weckte in der Runde Die wundersame neue Mär; Die Frage klingt aus jedem Munde: Wo stammt wohl diese Beisheit her?

<sup>1)</sup> Nr. 4. 25. Januar 1880 E. 13. Das Gedicht bezieht sich auf einen Artikel der halbamtlichen "Provinzialcorrespondenz".

Der Eine rust: "Das sieht doch Jeder, Das Ding kommt sicher aus Barzin! So schreibt doch nur des Kanzlers Feder, In jedem Wort erkenn ich Ihn!" — Der Andre lächelt: "Meine Lieben, Ich weiß es besser! Mich hört au: Puttkamer hat es selbst geschrieben, Damit man sieht, er ist ein Mann!"

Thr weisen Herrn, ich muß es sagen, Thr Beide schießt gleich weit vorbei; Wollt ihr nach meiner Meinung fragen, So künd' ich euch sie schlicht und frei: Habt ihr beim Lesen nicht vernommen Der Pritsche Schlag, der Schellen Schall? Es sendet — Heil sei seinem Kommen! — Den ersten Eruß Prinz Carneval.

#### Delatori.1)

Zweihundert Mark ein Jeder! Könnt ihr's nicht, So umß ein Jeder zwanzig Tage brummen! — So sprach, verdammend uns, das Landgericht, Uns auferlegend die genannten Summen. Zweihundert Mark! Und schweigend nahmen wir Den Spruch entgegen, ernst, doch ohne Klagen; Nun aber ist uns wohl erlaubt zu sagen: Nein, Otto, nein, das war nicht hübsch von dir!

<sup>1)</sup> Rr. 5. 1. Februar 1880 S. 17. — Wegen "Bismarck-Beleibigung" (durch 2 Zeichnungen in Nr. 35 u. 36 des Kladd. 1879) waren Nedacteur und Zeichner des "Kladderadatsch" zu je 200 Mark Strase verurtheilt worden.

Wer hat auf's Haupt dir manchen Kranz gedrückt? Wer manches Lied gesungen dir zur Ehre? Wer mit der Haare Dreizahl dich geschmückt? Der ist's, nach dem du warsest mit dem Speere! Zwei Speere warsest du voll Zornbegier; Der eine sauste in den Sand, der zweite Tras ihn, der tausendmal dich conterseite — Nein, Otto, nein, das war nicht hübsch von dir!



Ich werd' es tragen, wie ich Manches trug, Und auch von diesem Schmerz werd' ich genesen; Doch wollt' ich wohl, die mir die Bunde schlug, Wär' eines andern Mannes Hand gewesen. Indeß — vielleicht schon reut dich, daß du mir So hart begegnet bist in deinem Crimme; Bielleicht ruft in dir selbst schon eine Stimme: Nein, Otto, nein, das war nicht hübsch von dir!

Doch nun genug davon! Ich bin zum Glück Gutmüthig, leichten Sinns, und kann vergessen. Du kamst so eben aus Varzin zurück, Wo lange du, ein Eremit, gesessen. Wen sucht dein Blick? Wohlan, hier stehen wir! Was kann das Hadern, kann das Grollen frommen? Großmüthig rusen wir dir ein Willsommen; Doch unter uns: Hübsch war es nicht von dir!

## Ein guter Wunsch.")

"Bismark trinkt kein Bier mehr!" — fteht In den Blättern. Kommt und seht!

"Ohne Bier fühlt er fich leichter". Doch zu welchem Trank jest neigt er?

Denn es will mich boch bedünken, Jrgend Etwas muß er trinken.

Wär es etwa möglich, daß er Wasser tränk'? Und welch ein Wasser?

Ober aus geräum'gen Kelchen Tränk' er Wein? Und was für welchen?

Ob vielleicht ihm Ungar schmeckt? Ober Rheinwein? Ober Sekt?

Ober — auch bas Ungeheure Ift ja möglich — Moseljäure?

<sup>1)</sup> Nr. 12. 14. März 1880 S. 47.

Ober fühlt wohl beim Bordeaux Er sich frisch, frei, fromm und froh?

Ober ob gar sein Gemith Neigung hat zum Aquavit?

Eines wünsch' ich: Was er auch An Getränk nimmt in Gebrauch —

Daß es seinem Magen fromme Und dem Reiche gut bekomme.



## Wochenfalender.1)

Montag, den 12. April. Der Kanzler will nicht länger bleiben, Er will durchaus fort aus dem Amt; Da liegt schon sein Entlassungsschreiben, Das er geschrieben zornentflammt.

<sup>1)</sup> Rr. 17. 11. April 1880 S. 65. — Am 3. April 1880 lehnte ber Bundesrath den Antrag Preußens auf Einführung einer Tuittungssteuer ab. Infolge dessen reichte Fürst Bismarck am 6. April sein Entlassungsgesuch ein, doch versagte diesem Gesuch der Kaiser seine Genehmigung, vgl. Kohl, Bismarckregesten II 206.

Dienstag, ben 13. April.

Da liegt es schon! Nicht wieder nimmt er Zurück es, wie man heut vernimmt. Im Bundesrath ist überstimmt er, Natürlich macht ihn das verstimmt.

Mittwoch, den 14. April.

Der Bundesrath! — Also zu lesen Steht es im officiösen Blatt; 1) Gottlob, daß nur dies höh're Wesen Ihn diesmal so geärgert hat!

Donnerstag, den 15. April.

Wir find ganz ohne Schuld, wir haben Uns diesmal wirklich nichts erlaubt. Wer hätte von dem alten Knaben, Dem Bundesrath so was geglaubt?

Freitag, den 16. April.

Doch Muth gesaßt! Eh' noch der Flieder Aufbricht, noch eh' der Spargel treibt, Verfünden alle Blätter wieder — Wir hoffen es: Der Kanzler bleibt!

Sonnabend, den 17. April. Man umß nicht gleich zu sehr erstaunen, Wenn jetzt mal rauhe Winde wehn; April hat immer seine Launen: Heut schlecht, und morgen wieder schön.

<sup>1)</sup> Bgl. Norddentsche Allgemeine Zeitung 6. April 1880, 8. April 1880 Nr. 160. 164.

## Der Reichstagsabschied.")

Das war ein Abschied! Keiner sah vorher, Daß sich am Himmel finstre Wolfen ballten; Da fam ganz plötzlich in den Reichstag Er, Um einmal fürchterlich Gericht zu halten. Aus Seinem Munde suhren mit Gewalt Nach allen Seiten die gezackten Blitze; So Mancher zitterte auf seinem Sitze, Sobald er merkte, daß auch ihm es galt.

Nicht eine der Partei'n ist etwas werth! — So ungesähr hat zürnend Er gesprochen — Wie manche hab' ich mit Vertraun beehrt, Und hab' mit jeder bald darauf gebrochen. Dich, Centrum, trist zumal mein Zorngeschoß — O daß dich schleunigst Der und Jener hole! Windthorst, ist das der Dank wohl sür die Bowle, Mit der ich dich im vor'gen Mai begoß?<sup>2</sup>)

Nein, Alle mit einander sind nichts werth, Conservative, Centrum, Liberale; Denn Alles hat sich gegen mich gekehrt Und ärgert mich und treibt mich aus dem Saale.

<sup>1)</sup> Rr. 22. 16. Mai 1880 S. 85. — Am 8. Mai 1880 hielt Fürst Bismarc im Reichstage eine Rede, die, provocirt durch den Widerstand, ben seine Absicht, Hamburg zum Eintritt in das Neichszollgebiet zu zwingen, sast bei allen Parteien gesunden hatte, zu einer Klage über den Rückgang der Begeisterung für die deutsche Einheit, über die Erstarfung des Particularismus z. z. wurde und mit der Trobung endete, daß er — "todmüde" — sein Amt niederlegen werde, wenn die liberalen Fractionen sich nicht entschließen konnten, dem Centrum die Heeressolge zu versagen; vgl. "Die politischen Reden des Kürsten Bismarck VIII 171 s.

2) S. S. 243 Anm. 1.

Doch wartet nur! Vielleicht in kurzer Frist Hab' meinen Abschied wirklich ich genommen; An meine Stelle wird dann Einer kommen, Der soll euch zeigen — was 'ne Harke ist!

Er sprachs; und wir — ach, sämmtliche Partei'n, Wir wissen jetzt, daß Alle wir nichts taugen! Sollt' das kein Grund für uns zum Frieden sein, Daß wir so gleich dastehn in Seinen Augen? Bersuchen wir's und enden wir den Streit! Vielleicht wird unterdessen Seine Miene Gin wenig milder. — Otto, die Saline Prangt schon im Lenzichnunck; es wird Reisezeit!



#### 2lus dem Leben eines Beros.

.. Mide bin ich, todmitd!" ) — iprach Herafles ichlummer bediiritia -

"In bes Eurnstheus Dienst gab ich bie Rrafte bahin, Gab ich dahin den erquickenden Schlaf und die Wonnen der Machtruh:

Wild aufregender Traum ichencht mich vom Lager empor. Stetig von Kampf zu Kampf, von Gefahr zu neuen Gefahren Bog ich hinaus, boch nie war's bem Gebieter genug.

Sieb ich mit wuchtigem Sieb nicht ab neun Säupter der Sydra? Db fie auch wuchien auf's Ren, hab ich fie alle gefällt.

Bandigt' ich nicht ben gewaltigen Grimm Ernmanthijchen (Shere?

Schwarzgelb war er gefleckt, ichneidig fein ftarkes Gewehr. Würgt' ich nicht mit nervigem Urm den Nemerichen Lenen? Gelbweiß war er bemähnt, zehrendes Tener fein Hanch. Niemals raftend, verjagt'ich und fing die Mänalische Sindin, Rig aus ber Beier Gewalt fühn den Stymphalischen Gee, Sabe gegahmt Kretenjischen Stier und bie Thrafischen Roiie.

Sab' Diomedes befiegt, habe den Rafus befiegt, Sabe geräumt von versteinertem Dlifte ben Stall bes Angias. Sabe gethan noch mehr, drob fich verwundert die Welt. Doch nie war es genug; ftets Renes heischte ber Machtipruch,

Sieg mich holen von iern goldne Seiperiiche Grucht; Sieg mich steigen hinab gum Sabes, bag ich ben wilden

Cerberus band'ge, ben Bund, welcher die Bolle bewacht. Dies auch hab' ich gethan und habe befreit ben Prometheus,

Habe den Abler erlegt, der an der Leber ihm fraß; Bei! wie fturgt' er jo jahe binab, ber gefräßige Abler.

Sieb in verröchelnder Buth fich in bas eigene Gleiich!

<sup>1)</sup> Nr. 22. 16. Mai 1880 S. 86. - Bgl. S. 263 Unm. 1. Unwendung bes Mythos von Beratles auf Bismard. 2) Nede vom 8. Mai 1880: "Ich bin mude, todmude!" (Die politischen Reben des Fürsten Bismarck VIII 190).

Stolz zwar schau' ich zurück auf Lieles, das ich vollendet, Denke der glücklichen Zeit, da ich mit schwellender Kraft Hab' als ein Held getrotzt den Beherrschern der Höhen und Tiesen,

Habe mit Riesen gefämpft und der Phymäen gelacht; Ta ich von Atlas' nahm auf meine Schultern das Weltall

Und den gewaltigen Herrn hab' überlistet hernach; Da in dem weiten Bereich der erdenbewohnenden Bölfer Keiner so stark als ich, Keiner gesürchtet wie ich.

Manchmal aber beschleichet mich doch wehmüthig Erinnern;

Denn ich habe gar oft Götter und Freunde verlett, Habe verwundet in frieg'rischer Haft den mächtigen Ares,

Hab' ich verwundet doch auch Hera, die göttliche Frau; Traf ich mit giftigem Pfeile doch auch den geliebten Centauren Chiron, den ich als Freund, den ich als Lehrer geehrt.

Alber jo geht's in der Wett! Auch Götter irren bisweilen;

Ift nicht dem Halbgott drum Irren und Fehlen erlaubt? Götter auch fühlen bisweilen sich schwach und bedürfen der Auhe; Ruhe ist's, was allein heut meine Seele ersehnt.

Müde bin ich, todmüd' und erquickenden Schlases bedürftig! — Sprach's, und das Löwenfell wirft um den Nacken er schnell, Nimmt auf die Schulter den Bogen behend und den klirrenden Köcher, Greift zu der Keul' und — zieht wieder zu Kämpfen hinaus.

## Jubel-Chorus der Schwarzen.1)

(Aus einer noch unvollendeten Tragifomöbie.)

27un stimmet die Kehlen zum Jubelgesang, und den Himmel preist mit Frohlocken,

Last schallen in's Land von den Thürmen des Doms, vom Dach der Capelle die Glocken!

<sup>1)</sup> Nr. 23/24. 23. Mai 1880 S. 89. — Zum Inhalt bes Gebichtes ist baran zu erinnern, daß seit dem März 1880 die Unterhandlungen über Hellung eines modus vivendi mit der Eurie wieder ausgenommen worden waren. Da jedoch die Eurie nur immer Zugeständnisse des preußischen

Fast scheint's mir ein Traum, daß "todmüde" sich selbst der mächt'ge Feind schon erklärt hat,

Da der Kampf der Cultur, zu dem er uns rief, kanm sieben der Jahre gewährt hat.

Wie stand der Gigant, der gewaltige da, ein plötzlich senti= mentaler

Mührseliger Mann — gehämmert erschien uns sonst vom härtesten Stahl er.

Wie thöricht, jo laut zu verkündigen, daß schon jetzt mit der Kraft es ein End' hat!

Wahr bleibet fürwahr das alte "Quem vult perdere Deus, dementat."

Ob scheltender Wort' und drohender auch des "Ermüdeten" Rede noch voll war,

Sah man doch, daß es ohnmächtiger, weil des besiegt sich Fühlenden Groll war.

So jucht noch umsonst mit schwindender Kraft der Drache den Gegner zu packen,

Wenn schon des Heiligen siegenden Speer er fühlt in dem schuppigen Nacken;

Noch stößt aus dem Mund er verderblichen Hauch, aus den Nüstern bläft er die Flammen,

Doch aus flaffender Bunde rieselt das Blut, und zuckend bricht er zusammen.

Nun haltet mir aus und schlendert mit Macht das Geschoß vom ragenden Thurme,

Wenn der Feind dann sammelt die letzte Kraft zum letzten verzweifelten Sturme!

Und redet zum Volk im Reiche ringsum und verschafft ihm die nöthige Klärung,

Und die Eifrigen lobt und die Säumigen straft, und die Geister haltet in Gährung!

Staates einbringen wollte, ohne ihrerseits auch nur in fleinen Dingen Concessionen zu machen, so wurden die Verhandlungen im Mai vorläufig wieder unterbrochen. Der "Jubel-Chorus der Schwarzen" past also nicht mehr ganz zu der Situation.

Co haltet mir aus, und werdet nicht matt in dem gottgefälligen Kriege;

Vielleicht eh' wieder das Jahr sich erneut, hilft uns der Himmel zum Siege.

Zerichmettert dann rollt hernieder der Stein, auf den mit Hohn der Coloff fah,

Und über den Leib des Gefallenen wälzt sich der Büßer Zug nach Canoffa.

Die der Spruch der Gewatt des Amtes beraubt und verjagt von der heimischen Erde,

Mit Liederichall und mit Glockengeläut heimkehren die Hirten zur Heerde.

Loll Inbrunft finget dem Simmel laut einen Dankeshymnus Majunte,

Und es jubelt beim Wein der Fromme am Rhein, und der Bayer bei bräunlichem Trunke.

Und der Himmel erschließt den azurenen Schooß, Und lächelnd schaut aus dem Nosengewölf Der Heiligen Schaar, die mit Jubelgesang Den Collegen begrüßt,

Die schimmernde Perle von Meppen.



## Durchläuchting. 1)

(Nad ben Beitungsberichten.)

Er ift gekommen. Gehüllt in Rauch; Und als Er fortging. Da raucht' Er auch. Und immerau

Von Friedrichsruh' Hat Er fortgeichmancht Und sich bis Kijjingen Durchgeraucht.

## 21 n 3 h n.2)

Neue Gloffe über ein altes Thema.

Caume nicht bich gu erbreiften, Wenn die Menge zaudernd ichmeift; Alles fann ber Eble leiften, Der verfteht und raich ergreift.

Goetbe.

Un Europas fernsten Enden Wandelt sich die Weltgeschichte Endlich jest zum Weltgerichte. Günftig dir das Blatt zu wenden, Greife zu mit beiden Sänden; Sente noch am allermeisten Bit im Drient zu leiften. Wallt John Bull auch auf in Born. Vorwärts ichnell ans Goldne Horn! Saume nicht dich zu erdreiften!

<sup>1)</sup> Rr. 35. 1. August 1880 S. 189. — Fürst Bismarck, der sich am 29. Juni nach Friedricksruh begeben haute, traf am 24. Juli Abends in Berlin ein und reiste am 26. Juli früh nach Kissingen weiter.

2) Nr. 37. 15. August 1880 S. 145. — Streitigkeiten zwischen der Türkei und Griechensand über den Lauf der Grenze schienen im Sommer 1880 zu einem Kriege führen zu sollen, der sich durch das Eingreisen der Großmackte zu einem Vernichtungskampte für die türklische Gerrinast auf euroralischem Boben entwickeln mußte. "Aladderadaisch" ferdert Auft Mamare auf, durch ichnelles Bugreifen ben größten Beuteantheil Deutschland gu fichern.

Aus des Hellespontes Tiefen Nagt für dich ein neuer Ruhm, Da für's junge Griechenthum Sie Europas Hilfe riefen. Neber's Meer mit dem Khalifen! Ch' noch ab die Uhr ihm läuft, Ift wohl auch dein Plan gereift, Und du schmiedest schnell das Gisen, Wandelst schon in sichern Gleisen, Venn die Menge zaudernd schweift.

Zum "verlassnen Bruderstamm" Montenegro schnell erhoben! Sieh, Gambetta schwimmt schon oben; Daß sein Stückhen er erhasch', Spielt er hent den Gustav Rasch. Der wird siegen, der am meisten Jest entreißt der Türken Fäusten Und in erste Reihe schon Tritt bei der "Mediation" — Alles kann der Edle seisten.

Schwing' dich auf in kühnem Fluge, Deutschlands Nar! Gen Often fern Folge beinem guten Stern Jeşt zu neuem Siegeszuge! Endlich frei von list'gem Truge, Den der Moslem lang gehäuft, Ist ein Volk herangereist.

Borwärts! Neuen Ruhmes Glanz Wartet Dessen in Byzanz,

Der verkeht und rasch ergreift.

## Rissinger Nachflänge.1)

Fern dem wirren Marktgewühle, fern auch niedern Tagesforgen, Sitt der Kanzler, in den Mauern seiner Villa traut geborgen; Naucht sein Pseischen, und bisweilen schlägt zurück er die Gardine, Um hinauszuschau'n ins Freie von der oberen Saline.

Und wie von Walhalla's Höhe Wotan lenkt der Welt Geschicke, Sich der Lölker freuend, die er führt mit weisem Herrscherblicke, Also freut sich auch der Kanzler; denn er lenkt die Staatsmaschine, So die Federn als die Näder, von der oberen Saline.

Gleich dem Wolf, dem immerwachen, der an Wotan Throngezelte Saß und, wenn Besucher kauen nach Walhalla, heult' und bellte, Also trachtet auch der Reich hund, daß er tren dem Herren diene, Und er bellt, wenn Gäste kommen zu der oberen Saline.

Und der hohen Gäfte viele kamen an zu Fuß und Wagen, Denngaroft, die Herrn zu melden, hat der Reichshund angeschlagen; Excellenzen, Fürsten, Räthe, reich geschmückt mit Orbensbändern, Sah man zur Saline wandern so aus nah'n als fernen Ländern.

Wardasnicht der Graf von Münfter, derhierhervon London eilte Und beim Kanzler, heimlich plandernd, schier drei volle Stunden weilte?2)

Ja, er war's! Entschieden wurde — sichertritt dies bald zu Tage — Pluf der oberen Saline jest die oriental'sche Frage!

War das nicht Herr Hergenröther? — Nein, noch will fein Nuntius kommen;

Aber ganz gewiß war droben Einer von den Römisch-Frommen! Sicher wird, sobald den rechten Mann der heil'ge Later sendet, Durch die obere Saline der Eulturkampf noch beendet.

2) Am 9. August 1880.

<sup>1)</sup> Nr. 40. 29. August 1880 G. 159.

Kam da nicht Minister Crailsheim und der Doctor Lutz gegangen?1)

Ja, sie waren's! Freundlich wurden von dem Mächt'gen sie empfangen.

Ei, was mögen Die wohl bringen? — Sicher werden diese Beiden Lon der oberen Saline fröhlich und in Frieden scheiden.

Haben sich nicht bei dem Kanzler eingestellt zu treuer Frohne Täglich nen aus deutschen Gauen Kohlen-, Erz- und Sprit-Barone?

Auch Agrarier? — Ja, sie kamen; huldigend dem Zollprogramme,

Ließen fie auf ber Saline leuchten ber Begeist'rung Flamme.

War der Herr, der fürzlich einzog und ein Weilchen hier geraftet, Nicht der Mann, auf dem die Sorge unsere Staatsfinanzen lastet?

Er, der neue Stener-Felder mäht als unverdroff'ner Schnitter, War er nicht auf der Saline? Ja, wir wissen, 's war Herr Bitter.

Bald wird einsam und verlassen die Saline wieder stehen, Und die Leute werden trauernd unsern Kanzler scheiden sehen; Und sie werden sich einander fragen mit gespannter Miene: Waskommt jeht—an neuen Steuern von der oberen Saline?

#### Stillleben.2)

So bin ich wieder denn entronnen Des Bolkes Lärm, des Tages Streit! Wie schlürf' ich selig deine Wonnen, Du grüne Waldeseinsamkeit!

<sup>1)</sup> Am 22. August 1880.
2) Nr. 41. 5. September 1880 S. 162. — Am 27. August nach Berlin zunüdgefehrt, reiste Fürst Bismarc am 31. August nach Friedrichsruh ab, wo er bis Ansang des nächsten Sahres blieb.

Hierher bringt nicht ber Welt Gebrause; Schließt Psorten mir und Thore zu! Für Keinen bin ich hier zu Hause, Hier halt' ich gute Friedrichsruh!

Nicht lauert mit gespannter Miene Der Kurgast Morgens hier am Pfad, Der mir im Umkreis der Saline Erbarnungslos den Weg vertrat. Wenn ich in stiller Morgenstunde Im sonnenhellen Walde geh', So schaut nach mir im Buchengrunde Mit lichtem Auge nur das Neh.

Nicht darf hier eine Babkapelle Den müden Nerven tückisch drohn — Wie floh ich in erschreckter Schnelle, Wenn ich vernahm den ersten Ton! Hier kann ich frohen Herzens lauschen Des Walds eintönig holdem Lied, Wenn laut'res bald, bald leises Kauschen Durch hohe Buchenkronen zieht.

Und wenn des Tages letter Schimmer Erstarb im fühlen Hauch der Nacht, Durchblättr' ich dann im tranten Zimmer, Was mir die lette Post gebracht. Bon Leo melden mir die Meinen, Bon Rickert, von dem "kranken Mann"; Zuweilen will es fast mir scheinen, Als ging mich Alles nichts mehr an.

Hinweg die Mappe! Zu entzünden Gil' ich das vielgeliebte Kraut, Das in Havannahs heißen Gründen Des Regers schwiel'ge Hand gebaut. Die blauen Ringe seh' ich rinnen, Ein Wohlgeruch erfüllt den Raum; Die Seele sinkt in stilles Sinnen, Mir naht der alte holde Traum.

Es schimmert überird'iche Helle Urplötzlich durch der Wolfen Blau, Stolz thürmt in zauberhafter Schnelle Sich vor mir auf ein Niesenbau. Man formt in ihm aus dust'gen Blättern Cigarren zu des Reiches Wohl; Um Giebel prangt in goldnen Lettern Die stolze Inschrift: "Monopol".



#### Die Reise nach Bismarck.")

(Frei nad) ben "Dresbner Radrichten.")

Sich Bismarck einmal anzusehn, Thät Einer auf die Reise gehn; Herr Koch, so war genannt derselbe Und war aus Dresden an der Elbe.

<sup>1)</sup> Nr. 42. 12. September 1880 S. 166. — Natürlich enthält bas Gebicht "Wahrheit und Dichtung".

Und als er kam nach Friedrichsruh, Da sprach er: Jett nur immerzu! Nicht eher heimwärts will ich reisen, Bis ich gesehn den Mann von Eisen.

Schon steht er vor dem Erundstückzaun, Der angestrichen bismarckbraun, Und sieht darüber mit Behagen Drei Pappeln wie drei Haare ragen. Schon guckt er durch des Zaunes Spalt, Da tönt ein fürchterliches: Halt! Und plötslich wird von fünf Gensdarmen Er angesaßt mit starken Urmen.

"Wohin, Unsel'ger?" — ""Bismarck sehn!"" — "Das darf nicht sein!" — ""Es umß geschehn!"" — "Zurück!" — ""Ich will nicht!"" — "Nun dann sei Verhastet!" — ""Gut, ich bin so frei!""

In Bande schlagen ihn die Häscher Und transportiren rasch und räscher Nach Dresden ihn per Eisenbahn, Wo er, besreit von seinem Wahn, Sich glücklich ausweist als authent'sch Und als ein ganz harmloser Mensch. Da lassen endlich die Gensdarmen Ihn los, ergriffen von Erbarmen, Und kehren heim, nachdem sie noch Ein "Töpschen" froh geleert mit Koch. Frei kann er seiner Wege gehn, Nachdem er Bismarck — nicht gesehn. Wer aber kann für seine Qualen Entschädigen ihn? wer sie nur malen?

#### Moral.

Willst, Söhnlein, Bismarck sehen du, Dann reise nicht nach Friedrichsruh, Damit nicht, wie es Koch ergangen, Auch dich die grimmen Häscher fangen. Nein, lade — was dir unbenommen — Den Kanzler ein, zu dir zu kommen. Vielleicht — er ist ja doch so gut — Vielleicht, daß er es wirklich thut. Und lehnt er ab und sagt er Nein, Dann denk: Es hat nicht sollen sein!

#### Handelsminister Bismarck.1)

Hanz gewiß geeignet ist Er Auch im Handelssach als Minister. Welche Wege Er auch mag wandeln, Stets lag seine Stärk' im Handeln.



<sup>1)</sup> Nr. 43. 19. September 1880 S. 170. — Am 17. September wurde bem Fürsten Bismarck besinitiv das Ministerium für Handel und Gewerbe übertragen, nachdem er es seit der Berabschiedung des Ministers Hosmann (23. August) provisorisch verwaltet hatte.



# -- 1881. P--

# Des Kanzlers Heimfehr. 1)

1.

Der Kanzler spricht: "Ich muß nach Berlin, Ich kann's nicht länger verschieben; Im stillen Waldschloß wär' ich so gern Den ganzen Winter geblieben!

Doch nun ich seit Wochen Tag für Tag Mich dreimal reisen nuß sehen In jeder Zeitung, ist es ganz Um meine Ruhe geschehen.

Db ich auch wirklich hier noch bin, Bezweifl' ich oftmals leise; So weich' ich benn ber Uebermacht Und mache mich auf die Reise.

Leb wohl, du stiller Erdenfleck, Wo ich beglückt gewandelt,

<sup>1)</sup> Nr. 3. 16. Januar 1881 S. 11.

Wo meinen Germanischen Reckenleib Der Doctor Cohn behandelt.

Leb wohl, du lieber Sachsenwald; Doch, prangen beine Kronen Im frischen Grün, fehr' ich zurück, In beinem Schirm zu wohnen."

2.

Der Schnellzug hält; mit lautem Hoch Begrüßen die Passagiere Den Fürsten, aus jedem Fenster schau'n Der Köpse mindestens viere.

Das Dampfroß schnaubt, und wiederum Beginnt der Lauf, der wilde; Der Kanzler still am Fenster lehnt Und starrt ins Schneegefilde.

Dem Wagen, der ihn hergebracht, Folgt er mit trübem Blicke: O jäß' ich drin und führe stracks Nach Friedrichsruh zurücke!

3.

Der Kangler hält vor seinem Palais In dunkler Abendstunde, Er schreitet die Marmorstusen hinauf Mit seinem treuen Hunde.

Drei Diener schreiten ihm keuchend nach; Es trägt gebeugt ein Jeder Eine riesige Mappe, wohl gefüllt, Bom allerstärksten Leder.

Sie legen die Last auf den Tisch und gehn; Der Fürst in tiesem Sinnen Deffnet die Mappen; er muß sosort Mit der Arbeit wieder beginnen.

Er sitt in stiller Mitternacht Und sinnt ob seiner theuern, Bolkswohlbefördernden, aber, ach! Noch nicht bewilligten Stenern.

4

Die Morgenblätter verkünden der Stadt: Der Kanzler ist eingetroffen. Da wird erfüllt gar manches Herz Bon stillem Sehnen und Hoffen.

In Hoffen und Bangen gehn umher Die Herren Nationalen; Es wogen wieder in ihrer Bruft Des Zweifels bittre Qualen.

Sollt' es wohl diesmal wieder Ihn Nach Links zu ziehen glücken? Drückt Er die Hand uns, oder wird An die Wand er wieder uns drücken? 1)

Herrn Windthorst sieht man am Palais Schon früh vorüberwandeln; Sein sehnsuchtsvolles Ange fragt Nach oben: "Nichts zu handeln?

Gar gerne macht' ich ein Geschäft In alter, reeller Weise; Doch wird pränumerando gezahlt, Auch hab' ich seste Preise".2)

<sup>1)</sup> Bgl. S. 244 Unm. 1.
2) Univielung auf den "Vorschuff" an Concessionen, ben ber preußische Staat ber römischen Rirche in seinem Streben, den Gulturkampf beizulegen, gewährte.

## Ranzler = Lied.1)

(Mach befannter Weise zu fingen.)

Was auch an Sorg' und Plag' Mein Amt mir bringen mag, Und ob auch grimmbeseelt Die halbe Welt krakehlt,

Ich fürcht' Geschrei nicht noch Proteste. Was ihr auch finnt und treibt, Mein Wahlspruch ist und bleibt:

Mur immer fefte!

J'y suis — j'y reste!

Wenn Bebel surchtbar tobt Und seine Lung' exprobt Mit Pole, Welf' und Pfaff, Das ist mir Alles Kaff; Ich schweig', denn Schweigen ist das Beste. Solang' ich Kanzler bin, Denk' ich in meinem Sinn: Nur immer seste! J'y suis — j'y reste!

Im Winter — o Verdruß! — Wenn nach Verlin ich muß, Wo wilder Kampf entbrennt Im hohen Parlament Und marmorn stehn die Neichspaläste,

<sup>1)</sup> Rr. 7. 13. Februar 1881 S. 25. — In der Sitzung des Reichstags vom 4. Februar 1881 erklärte Fürst Bismarck: "Ich habe früher die Abslicht, zuruckzutreten, unumwunden erklärt, weil ich mich körperlich nicht leistungsfähig mehr fühlte, die Sache fortzusehen, und weil ich bei meinen Collegen nicht überalt die Unterstützung fand, deren ich bedurfte, — ich halte es für nüglich, zu constatiren, daß ich von dieser Belleität ganz zurückzekommen bin, es fällt mir nicht ein zurückzutreten. J'y suis, j'y reste! Ich sage, ich gedenke so lange im Amte zu bleiben, wie Se. Maj. der Kaiser es für gut findet. Sein Wille ist das Einzige, was nich aus dem Sattel heben wird." (Die politischen Reden des Fürsten Bismarck VIII 249 f.)

Zu Land= und Reichstag dort Sprech' ich mein fühnes Wort: Nur immer feste! J'y suis — j'y reste!

Wie mir dann Windthorst grollt Und mit mir Nichter schmollt, Wie mich das Centrum schilt, Wie Virchow gar so wild, Und was die böse Presse preste, Das hör' und les' ich dann Und dent' als tapfrer Mann: Nur immer seste!

Doch wenn dort schmilzt der Schnee, Fort zieh' ich von der Spree; Varzin und Friedrichsruh'
Wehn dann mir Labung zu —
Dort nahn und gehn viel liebe Gäste.
Und wer's da hören will,
Dem sag' ich heimlich still:
Nur immer seste!
J'y suis — j'y reste!

Will auf der Bresche stehn Und nicht vom Posten gehn, Und müßt' ich sallen auch, Und ob im letzten Hanch Mein Herzblut schier den Voden näßte — So will ich sprechen doch Mit letztem Odem noch: Nur immer seste!

Ich weich' vom Platze nicht, Bis einst mein Kaiser spricht: Nun, Otto, geh' nach Haus
Und ruh' dich endlich auß! —
Dann will ich ruhn in stillem Neste.
Einst über meinem Grab
Neigt friedlich ench herab,
Ihr grünen Aeste!
J'y suis — j'y reste!

#### Unerhört.1)

Habt ihr's gehört? Habt ihr's gelesen, Wie Er sich mit Eugen vertragen? Da würde selbst Nabbi Utiba sagen: Das ist gewiß noch niemals dagewesen!



<sup>1)</sup> Rr. 7. 13. Februar 1881 S. 26. — Die Nebe vom 4. Februar 1881 leitete Fürst Bismarc mit der Bemerfung ein, daß er zum ersten Male seit langer Zeit Gelegenheit habe, sein Einverständniß in vielen Punkten mit dem Borreduer — E. Nichter — zu constatiren. (Die politischen Neden des Fürsten Bismarck VIII 227.)

#### Eine Ballade.1)

Der Bismarck und der Eulenburg, Das waren zwei Minister; Sie liebten sich herzinniglich, Als wie zwei trene Geschwister.

Der Bismarck und der Eulenburg, Erzürnten sich einstmalen. Der Bismarck sprach: Der Rommel that's! Soll ich die Schuld bezahlen?

Sollt' Bismarck ober Enlenburg Darob noch Groll bewahren? Nein! Hoffentlich liegen Beide bald Sich wieder in den — Armen.

<sup>1)</sup> Nr. 10. 27. Februar 1881. S. 39. — In der Situng des Herrenhauses rom 19. Februar 1881 gab Minister v. Eusenburg dei Berathung ron Art. 17 des Zuständigkeitsgesetzt die Erklärung ab, daß er zwar beklage, daß eine Einigung auf Grund der Regierungsvorlage mit dem Abgeerdnetenthause nicht erlangt worden sei, nun aber, da Gründe des Staatsinkerzeises nicht eigentlich geltend gemacht worden seien, die eine Berjagung der Austinnung nothwendig erscheinen ließen, die Annahme des Artikels in der Fassummung nothwendig erscheinen ließen, die Annahme des Artikels in der Fassumg des Abgeordnetenhauses seinerseits besürworte. Bald nachter erhobsisch der als Commission des Hondelsministers (Vismarch) anwesende Geh. Oberregierungsrath Nommel und verlas "im Auftrag des Herrn Handelsmissikers und Ministerpräsidenten" eine Erklärung, die mit der Erklärung Eulenburgs in direktem Widerspruch stand. Die Verlesung erregte im Hause lebhast die Gemüther, da sie auf einen Zwiespalt im Ministerium in prinzipiellen Fragen der Staatsverwaltung hinzuweisen schen. Fürst Vismarch sindse mit seinem Namen" verlesen, indem er am 21. Februar erklärte, das die "in seinem Namen" verlesen kubetimmt gewesen sien, Meinungsverschiedenheiten unter Ministern aber noch kein Zeichen von Zwiespalt seinen (Bgl. Die politischen Keden des Fürsten Vismarch VIII 286 sch.) Graf Eulensdurg nahm das Borkommis zum Anlaß seiner Demission.

#### Meues Sied

nach alter Melodie. 1)

Wer will unter die Minister, Der muß haben eine Haut, Derb und fest; soust eben ist er Nicht für dieses Fach gebaut. Söhnlein, willst Minister sein, Sieh dich vor und richt' dich ein! 2c.

In der Haut auch muß er sitzen Ziemlich sest, solang' es währt, Daß er bei des Kanzlers Blitzen Nicht gleich aus derselben fährt. Söhnlein, willst Minister sein, Sieh dich vor und richt' dich ein! 2c.

Der muß haben eine zweite Hant noch anßerbem im Spind, Daß er, wenn die erste pleite, In die zweite schlüpft geschwind. Sihnlein, willst Minister sein, Sieh dich vor und richt' dich ein! 2c.

## Themis an ihren 2Infläger.2)

Du klagit mich an, daß ich, der Pflicht vergeisend, Nach Lieb' und Haß ausiibe meine Macht; Du wirfst mir vor, daß ich, unrichtig messend, Den Bortheil statt der Ehre hab' in Acht

1) Nr. 11. 6. Marz 1881 S. 43. Bgl. die Bemerkung zu dem vorhergehenden Gedicht.

<sup>2)</sup> Ar. 12. 13. März 1881 S. 45. — In der Sitzung des Reichstags vom 3. März 1881 sprach Fürst Bismarc gegen die Betheitigung der Richter an der Bablagitation, weil leicht die Thätigkeit für eine politische Partei den Richter unbewußt bei Ausübung seines richterlichen Amtes beeinstuffen kome. Bgl. Die politischen Reden des Fürsten Bismarck VIII 331 ff.

Daß ich, indem ich schändlich mich vergreife, Bevor ich wäge, schlage mit dem Schwert; Daß ich die Binde von den Augen streife, Den anzuschan'n, der Recht von mir begehrt!

Was du gesagt, so Manchen wird's bethören, Der auch mit unverbundnen Angen blind; Was du gesagt, gern werden's Jene hören, Die seit Uranfang meine Feinde sind.

Horit du nicht ichon, wie fie mich ichmäh'n und ichelten Und mich dem Hohngelächter geben preis? Als feile Dirne muß ich ihnen gelten, Die Göttin ich, die älter ist als Zeus!

Zwar trifft mich nicht bein Vorwurf — ungebrochen Bin ich auch heute noch und ungebeugt; Doch kränkt es mich, daß also du gesprochen, Daß öffentlich du gegen mich gezeugt.

Weh mir und dir, wenn erst auf mich zu ichnialen Sie wagen, wenn gescholten sie mich schau'n! Womit willst rechnen du, auf wen noch zählen, Wenn du zu mir erschütterst das Vertrau'n?

Mußt grade du mir solchen Vorwurf machen, Der besser hätte freundlich mir gedankt? Der selbst so oft in, ach! so kleinen Sachen Hat Recht von mir gesordert und erlangt?

Du hast, als du des Zornes Funken sprühtest Bergessen wohl, was ich vergessen möcht': Daß du mich, Freund, ein wenig oft bemühtest? Sei gegen mich — ost ward ich's dir — gerecht!

#### Reichstägliche Schnadahupfl.1)

Dr. Baumbach.

Daß wir Zwei z'samm kutschirt sind, Das mag ja wohl sein; Doch die Pferde war'n gemiethet, Und die Kutsch' war nicht mein! Holdrio!

Der Kangler.

Wem die Kutsche gehört hat, Sst mir ganz einerlei; Der Herr Landrath saß drinnen, Und der Lasker dabei! Holdrio!

Dr. Laster.

Das ist für langjähr'ge Unterstützung der Lohn! Erst gedrückt an die Wand, Dann ein Sturzbad von Hohn! Holdrio!

#### Der Kangler.

Hab' dem Herrn ich 'mal d' Hand g'drückt, So war das mehr Schein; Doch als ich ihn an d' Wand g'drückt, Zeigt' ich halt, wie ich's mein'! Holdrio!

<sup>1)</sup> Nr. 12. 13. März 1881 S. 47. — Fürst Bismarck tabelte es in seiner Reve vom 3. März 1881, daß Landrath Baumbach gewissermaßen als Eidesbelfer bei der Wahl seines Freundes Laster sungirt habe, indem er mit ihm gemeinschaftlich zu den Wahlversammlungen suhr. Laster bestritt lebbaft das Factum, doch mußte es der Abg. Baumbach selbst zugeben. Vgl. Die politischen Reden des Fürsten Bismarck VIII 331 ff.

Mit Dem wär' ich fertig! Wer will jetzt 'mal dran? Ich bleib', bis es Acht ichlägt. 1) Und fteh' meinen Mann! Soldrio!

Es meldet fich Reiner? 's hat halt Keiner mehr Schneid! Ich empfehl' mich; aber morgen Bin ich wieder bereit! Soldrio!

## Der Declaranten Demüthigung.3)

Das find die trut'gen Declaranten, Die in dem freuggeichmückten Blatt -Fünf Sahr' nun ist es her - bekannten: "Jett haben wir den Kangler jatt! Wir hielten ihn einst für vortrefflich und groß. Rett jagen von Otto wir gänzlich uns los."

Mit Gifer hat das Werk betrieben Die "fleine mächtige" Partei;3) Vierhundertfünf Mann unterschrieben. Auch Thadden=Trialaff war dabei. Der Kangler empfing mit Entruftung den Wisch Und ichob ihn verächtlich herunter vom Tijch.

Richtung der Kreuzzeitung.

<sup>1) &</sup>quot;Sie werden mich nicht nundtobt machen, und wenn ich bis 8 Uhr hier aushalten und Nebe stehen sollte" (Reben VIII 348).
2) Nr. 14/15. 27. März 1881 S. 54. — Nach der Abstehr Bismarcks von dem Manchesterthum und seinem Einlenken in die Baknen einer gemähigten Schutzollpolitit traten viele der "Declaranten" (s. S. 188 Aum. 1) wieder auf Seite Bismarck und widerriefen ihre Ertlärung vom 20. Jetruar 1876.
3) "Die fleine aber mächtige Partei" hießen die Konservativen von der

Fünf Jahre sind indeß verstossen,
Seit, von dem Höllengeist bethört,
Die einst'gen treuen Kampsgenossen
Sich von dem Kanzler abgekehrt.
Es ändert sich Vieles in rollender Zeit;
"Wie thut uns, was damals wir thaten, so leid!"

Das sind die trug'gen Declaranten, Die sassen muthig den Entschluß Und kommen zu dem einst Berkannten Mit renigem "Peccavimus"! Es sührt Herr von Mirbach das wimmernde Heer; Der Kanzler übt Gnade — was wollen sie mehr?

Nun sind die lange Freudelosen Auf's Neu' erfüllt von frohem Muth: "Auf, laßt uns jauchzen, laßt uns kosen, Denn Vismarck ist uns wieder gut! Sein Wohl jeht zu trinken, die Humpen zur Hand, Gesüllt mit dem Wein, den wir selber gebrannt!"

## Impromptu auf der Reichstags-Tribüne.1)

Weh, Lasker, weh! Ich hab's gesehn erschreckt, Wie du mit unbedachter Nede Flammen Des Kanzlers Zorn und Staunen hast geweckt. Wie konnt' Er wohl noch schärser dich verdammen? Er hat sich lachend hoch empor gereckt Und — schlug die Hände über'm Kopf zusammen.

<sup>1)</sup> Nr. 16. 3. April 1881 S. 63. Bezicht sich auf ein **Borkommniß in** ber Sitzung bes Neichstaas vom 28. März 1881.

#### Das Uebel der Beredtsamfeit. 1

"Befährliche Beredtjamfeit. Du großes Uebel unfrer Zeit! Ein guter Redner, wift es, ist Gin Stümper meist in Schach und Whist. Aluch jelten nur ein auter Christ Und mit der Wahrheit liegt er gern in Kehde." -Der Rangler iprach's; da - hielt er eine Rede.

#### Don einer parlamentarischen Soirée.

Der Kanaler iprach zu den Treuen, Die sich um ihn gesellt: .. Soll ich mich euer freuen. Gebt mir - nicht joll's ench renen -Mehr Geld, ihr Herrn, mehr Geld!

Zwar habt ihr nach meinem Willen Die Zölle emporgeichnellt; Doch joll ich Recruten brillen Wille mich, bent' ich im Stillen: Mehr Geld, ihr Herrn, mehr Geld!

An Gerite, Korn und Weizen Bringt goldne Früchte das Weld, Die mich zu Steuern reigen; Auch ihr jollt nimmer geizen — Mehr Geld, ihr Herrn, mehr Geld!

<sup>1)</sup> Nr. 21. 8. Mai 1881 S. 83. — Neber bie Gefahren ber Berebtsamfeit äußerte fich Fürst Bismarck in ber Reichstagsrede vom 29. April 1881: "Beredtsamkeit ift eine Gabe, Die heut zu Tage über ihren Werth Ginfluß übt und überichatt wird über ihren mahren Werth. Gin guter Redner muß ctwas vom Dichter haben, barf es aljo mit ber Bahrheit nicht gang mathe matisch genau nehmen. — Ich dente mir, daß ein guter Redner selten ein guter Whiftspieler, selten ein guter Schachspieler, noch seltener ein sicherer Staatsmann sein wird." (Die politischen Reden des Fürsten Bismarch IX 56.)

<sup>2)</sup> Nr. 26. 5. Juni 1881 S. 102. — Bgl. ben Bericht über die Soirée vom 27. Mai 1881 bei v. Pojdinger, First Vismarct und die Parlamenstarier I 189 ff. (2. Aufl. S. 222 ff.).

Damit ihm niemals sehle, Was seinen Humor erhält, Brancht Vitter, meiner Seele, Den Zoll auch noch vom Mehle — Mehr Geld, ihr Herrn, mehr Geld!

Seht, wie zu des Bieres Fluthen Die Gerste die Aehre schwellt! Das Malz — o glandt's, ihr Guten — Der Tabak kann auch noch bluten: Mehr Geld, ihr Herrn, mehr Geld!

Und sollen wir einstmals rasten Geruhig im Friedenszelt So lernt entbehren und sasten, Und tragt des Staates Lasten — Mehr Geld, ihr Herrn, mehr Geld!

Gar viel der Feinde lauern Bom Südmeer bis zum Belt Auf uns. Ich frage mit Schauern: Wie lang' wird der Friede dauern? — Mehr Geld, ihr Herrn, mehr Geld!

Daß nicht im Sturm, dem wüth'gen, Mein Stenerschiff zerschellt, Helft, Götter, mir, ihr güt'gen, Hammonia jest demüth'gen! — Mehr Geld, ihr Herrn, mehr Geld!

Es sind von Hasses Hanche Und Widerspruch geschwellt Die bösen Fortschritts=Cauche; Sie weigern, was ich branche,— Wehr Geld, ihr Herrn, mehr Geld! Der Fortschritt will nicht blechen, Was ench und mir gefällt. Soll ich den "Ning" zerbrechen, Und strasen all die Frechen — Wehr Geld, ihr Herrn, mehr Geld!

Es ist auf eig'ne Beine Das Reich noch nicht gestellt Bon Memel bis zum Rheine; Drum sordr' ich nur das Eine: Mehr Geld, ihr Herrn, mehr Geld!

Den kleinen Mann mag's schmerzen, Was kümmert mich die Welt? — Der Kanzler sprach's mit Scherzen, Doch dacht' er ernst im Herzen: Mehr Geld, ihr Herrn, mehr Geld!

#### Die neueste Mär'.1)

In allen Blättern von Berlin War jüngst die Kunde zu lesen: Gambetta ist im stillen Barzin Incognito gewesen.

<sup>1)</sup> Nr. 48. 16. October 1881 S. 189. — Zuerst im October 1877 wurden durch Vermittlung des Grusen S. Verhandlungen zwischen Gambetta und Fürst Vismarck über eine Verganung in Verlin oder Varzin gerstagen. Gambetta war durch wiedetheite Reisen in Deutschand zu der Neberzeugung gekommen, daß is für Frankreid nuplicher sei, mit Deutschand mit verten und im Verein mit Deutschland die wirthilastlicken Keithungen zu treten und im Verein mit Deutschland die wirthilastlicken Leichstages zu betampsen und eine Verminterung der militarischen Leichstages zu betampsen und eine Verminterung der militarischen Leichstages zu bedenfen, daß Gambetta sich in den Augen der Franzosen durch einen Besuch bei ihm nur ichaben werde und daß es besser jei, durch einen Besuch bei ihm nur ichaben werde und daß es besser jei, durch einen Besuch bei ihm nur ichaben werde und daß es besser jei, durch einen Besuch bei ihm nur ichaben werde und daß es besser jei, durch einen Besuch bei Kinnisteriumk durch Et. Tallier und die Verruung Kaddingtons an die Lythe des Kinnisteriumk der Kaussärigen waren als Manischus an der friedlichen Geinnung der franzosischen Kezierung zu betrachten. Im April 1875 war Taz und Stet der Ansanwentunft, die Gambetta Liebast wünschte.

Und als dem Alausner gemeldet ward, Welch hoher Besuch von seltner Art Hierher den Weg genommen, Da schüttelt zweiselnd er das Haupt: Das hätt' ich nimmer doch geglaubt! Eh bien, er sei willfommen!

Der Klausner staunt den Fremdling an, Der heut betreten die Schwelle: Fürwahr, er ist's! Was will der Mann In meiner friedlichen Zelle? Er ist's, der wilden Haß mir trug, Der tausend Wunden den Deutschen schlug, Und der einst blut'ge Vendetta Gelobt uns hat mit heil'gem Schwur; Es ist der grimme Held von Tours, Der Exdictator Gambetta!

Nehmt Plat! Ich biet' Euch Brot und Salz Und, um Euer Herz zu laben, Ein Krüglein Weines ebenfalls Zum Iruß als meine Gaben. Nun sprecht, was führt zu mir Euch her. Und was, o Herr, ist Euer Begehr? — Der Fremdling drauf entgegnet: Ich habe abgeschworen den Haß Und bringe Friede. Sei dies Glas Dem Frieden und Euch gesegnet!

Ja, Hüter will ich des Friedens sein — So lautet meine Botschaft — Und sorgen daheim für Das allein, Bas Arbeit dem Bolk und Brot schafft.

genau verabrebet, doch traten im letzten Augenblicke hindernisse persönlicher Natur dazwischen. Als Gambetta im Sommer 1881 abermals in Deutschlaud weilte, tauchten Gerüchte einer beabsichtigten Zusammenkunft mit Bismarck in Varzin auf, doch unterblieb dieselbe wohl, weil das Geheimnis nicht genügend gewahrt geblieben war.

Wenn ich erst Leiter von Frankreich bin, Dann will ich bleiben mit treuem Sinn Ein Nachbar, ehrlich und bieder. Nicht Kriege mehr dann führen wir — D, gebt zuerst das Beispiel Ihr, Und legt die Wassen nieder! —

Der Klausner lächelt still für sich, Als wollt' er zum Fremdling sagen: O Spiegelberg, ich kenne dich! Dann aber mit Behagen Erfaßt auch Er das Krüglein baß And rust: So sei bei diesem Glas Auch Euch mein Gruß beschieden! Eh dien, mon cher, soyons amis! Auf unsver Freundschaft Harmonie Und ew'gen Bölkersvieden!

Nehmt diese Friedenspseis' als Gast Und laßt uns rauchen und zechen; Vom Wassen-Niederlegen laßt Ein ander Mal uns sprechen! Denn sollt's auch heute noch nicht gehn, So wird es sicher doch geschehn, Wenn nirgend mehr Gesahr ist. Der ew'ge Friede wird hergestellt Dann ganz gewiß! — Was sagt die Welt Dazu? — Wer weiß, ob's wahr ist!

#### Die Botschaft. 1)

In Blüthenpracht, in Frieden lag die Welt, Gebreitet herrlich gleich dem Garten Eden: Des Walds Gethier, es lebte trant gesellt, Nicht Len noch Panther sann auf Naub und Fehden.

<sup>1)</sup> Nr. 55. 27. November 1881 S. 217. — Am 17. November 1881 ersöffnete Fürst Bismarck den Neichstag im Auftrag des Kaisers mit Verlesung einer Kaiserlichen Botschaft, die, indem sie sich offen zu den gesunden Bestrebungen der Sozialdemokratie bekannte, den Ausgangspunkt für alle sozialresormatorischen Gesetzentwürse des solgenden Jahrzehnts bildete.

Cemüthlich flog und jang der Löglein Schaar, Kein Bürger naht dem fichern Nest im Laube; Mit Lämmern scherzen heiter Wolf und Aar, Es spielen Fuchs und Falf mit Spatz und Taube.

Vor Feinden sicher, darf auf saft'ger Trift Sich breitgestirnter Ninder Heerde dehnen; Der Schlange Zahn, noch ist er frei von Gift, Von Mordlust frei sind Luchse und Hnänen.

Ein Herz und eine Seele Alles hier, Der Hecht und Stint, der Storch und Salamander; Und wie in Eintracht lebte das Gethier, So lebten auch die Völker mit einander.

Das Meich der Unschuld, nein, es ist kein Traum, Ihr sollt es neu in hehrer Pracht erwerben; Schon sieht des Dichters Blick der Wolken Saum Vom Strahl der neuen Sonne hell sich färben.

Sie steigt empor! Das ird'sche Paradies, Aus dem zum Arbeitsloos, dem milhvoll harten, Euch einst des Schicksals grauser Fluch verstieß, Es kehrt zurück. Wach' auf, du Liebesgarten!

Erwacht, ihr Bäume! Neigt mit schwerer Wucht Euch nur herab auf Clückliche hieniden, Daß jedem Hungernden sei süße Frucht Und Labung jedem Dürstenden beschieden!

Erwacht, ihr Felder! Nicht des Pfluges Stahl Soll eures Reichthums Schätze uns erschließen; Nein, ohne Arbeit soll auf Berg und Thal Der Ernten vollster Segen sich ergießen!

Nicht Frost noch Hagel noch des Blitzes Macht Soll je vernichten holdgeschmückte Auen! Ihr guten Geister all', erwacht, erwacht, Und laßt beglückte Menschen rings nur schauen! Thr finstern aber, die seit ew'ger Zeit Der Zwietracht und des Hasses Obem trennte, Und die ihr aller Länder Feinde seid, Gehorcht dem Meister! Schweigt, ihr Elemente!

Der Meister kam, ein Dichter und ein Held; Bald wird der güldnen Aera Neich erglänzen, Und jauchzen werden dann, von Lust erhellt, Die Völker all' bis zu den sernsten Grenzen!

Dem Dichter Preis, der uns dies Neich verhieß, Dem Helden Preis, der uns zurück auf Erden Will bringen das verlor'ne Paradies — Des Tichters Traum wird nimmer Wahrheit werden.

# Die Engel in der Wilhelmstraße.1)

(Indiscrete Tafel-Stimmungs-Bilber.)

Wie flang von frohen Stimmen des Kanzlers Saal Vor Zeiten, wenn zur Tafel Er gaftlich zog Des Neichstags Vorstand, wenn am Samstag Sämmtliche Voten des Neichstags er einlub!

Wie fröhlich floß von bärtiger Lippe Ihm Der Strom der Rede, während der wackere Bölck Manch frisches Wort einwarf und klüglich Bennigsen sprach und der kühle Delbrück!

Wie war's gemithlich, wenn in der Ecke Er Nach Schluß der Tafel saß in dem engern Kreis,

<sup>&</sup>quot;) Nr. 56. 4. December 1881 S. 221. — Bgl. den Vericht über die parlamentarische Soirée vom 24. November 1881 bei v. Poschünger, Bismarc und die Parlamentarier I 197 ff. '2. A. S. 234 ff.): "Abgeordnete von der liberalen Schattirung nahmen den Gindruck mit sort, als habe die Undesangenheit, die früher im Kanzlewalais vorherrschte, sest eine kleine Einduße ersahren. Den Kanzler genirte die Präponderanz des Ultramontanismus; er konnte sich nicht behaglich fühlen, wenn rechts von ihm Bennigsen und links von ihm Franckeniken saß. — Den Plandereien sehtte die Ursprünglichkeit, sogar der rechte Fortgang. "Zweimal ging ein Engel durchs Zimmer," zweimal stocke die Unterhaltung ganz."

Wenn Ihm die langgestielte Pfeife Wurde gereicht und das Faß man anstach!

In blauen Wolfen — nimmer vergällte noch Ihm Cuba's Kraut das leidige Monopol — Saß Er, gleich Later Zeus, und fröhlich Schlürft' Er den Neftar des Baierlandes.

Doch anders ward es; über die Schwelle schritt Gin Zug von Männern, düster und ernst zu schau'n; Von Franckenstein gesührt und Windthorst, Zogen sie ein in die lichte Halle.

Und mit den dunkeln Männern erschienen auch — Des Weltkinds Kneifer freilich erschaut sie nicht — Die Engel, die der Frommen Schritte Leiten auf holprigem Erdenpfade.

Gebännpft zum Flüstern, tönen im Saale jetzt Der Gäste Stimmen. Dst in der Rede Strom Urplöglich stockt der Kanzler; Unmuth Lagert sich über den mächt'gen Branen.

Dann stirbt das Flüstern selbst in der Gäste Kreis, Geheimer Schaner weht sie erfältend an; Dem Kanzler mit dem Palmzweig drohend, Gehen die Engel am Tisch vorüber.





# - 1882. J

## 21 uthentische Interpretation.1)

Wie kann man sich so sehr versehen, Wie kann man nur so salsch verstehen, So ganz unrichtig den Erlaß!
Was ist nicht, selbst von Officiösen, Aus dem Erlaß herausgelesen!
Und Jrrthum nur war Alles das.
Von Allen ist er mißverstanden,
Und zur Besorgniß ist vorhanden

<sup>1)</sup> Rr. 5. 29. Januar 1882 S. 17. — Am 4. Januar 1882 crichien ein Allerhöchster Erlaß an das Staatsministerium, durch den der König sein Recht, die Regierung und die Pelitik Prenßens nach eignem Ermessen zu leiten, gegen alle Berdunkelungsbestredungen liberaler Volitiker verwahrte und den Beamten zur Psticht machte, die Politik der Regierung auch dei den Wahlen zu vertreten und jeder Agitation gegen die Regierung sich zu entbalten. Der Erlaß wurde durch den Abg. Saenel in der Sisung des Reichstaas vom 24. Januar 1882 zum Gegenstand einer parlamentarüten Vespreckung gemacht. Fürst Virk Virmant erhielt dadurch Gelegenheit, den Erlaß zu erläutern und durch eine authentische Interpretation ver in der liberalen Presse aufgestellten Vehaubtung entgegenzutreten, daß der Erlaß die Wahlfreiheit der Veganten einschränke. (Bgl. Die politischen Reden des Fürsten Virmarck IX

Was dieses Schriftstück will besagen — Man hat's gehört vor wen'gen Tagen Authentisch aus des Ranglers Mund. Nicht, was er denkt, joll er verhehlen. Nein, frei darf der Beamte wählen -Des Reiches großer Kangler spricht's -Nur daß er sich entgegenstelle Der Lüge, wird auf alle Källe Von ihm gefordert, weiter nichts.1) Wo steht etwas in dem Erlasse Davon, daß Den der Landrath faffe, Der gegen die Regierung stimmt? Rein, nicht ein Haar wird man ihm krümmen, Mag für den Fortschritt selbst er stimmen, Wenn er sich jonft nur gut benimmt. Wohlan! Mit fröhlichem Gesichte Vernimm, Beamter, dies und richte Mit neuem Muth dein Haupt empor; Folg' ohne Krümmung oder Bengung Auch fünftig beiner Ueberzeugung! Wähl', wie du willst, und - sieh dich vor! Wie hab', entlaftet banger Gorgen, Ich doch am vor'gen Dienstag Morgen Dankbar zu Ihm emporgeblickt! Wie mußt' Sein freundlich Wort mich rühren! Denkt nur. Er will's uns garantiren: Es wird wahrhaftig fein Conflict! 2)

2) "Einen Conflict, meine Herren — werden Sie nicht haben ... gegen ben Conflict übernehme ich die Garantie! ja auch jelbst, wenn er von anderer Seite gesucht werden sollte, Sie werden ihn nicht finden!" (Neden IX 225.)

<sup>1) &</sup>quot;Der herr Vorredner fragte, was unter biefer Vertretung (der Königlichen Nechte) verstanden würde. Da ich den Erlaß gegengezeichnet habe, so wird meine Auslegung auch wehl die authentische sein. Ich verstehe darunter, daß ein politischer Beamter bei aller Freiheit der Wahl, wenn er d. B. fortschrittlich wählen wollte, dech der Verpstichtung nicht überhoben wäre, Lügen . . . zu widerlegen nach seinem besten Gewissen. . . Die Ausübung des eigen Wahlrechts wird niemals ein Grund sein, gegen einen Beamten einzuschreiten." (Reden IX 246. 247.)

2) "Einen Conslict, meine Herren — werden Sie nicht haben . . . gegen

#### Abschied vom Walde.")

Und wieder waren schnell verronnen Der Anhetage stille Wonnen, Die Kosser standen schon geschnallt, Da schritt mit seinem treuen Hunde Der Kanzler um die Abendstunde Noch einmal durch den Sachsenwald.

Um jungen Laub der Buchen weidend Das helle Auge, iprach er scheidend: Fahr' wohl, du grüne Einsamkeit! Nach allzu kurzer Osterpause Zieh' wieder ich ins Weltgebrause, Ich zieh' hinaus zu Kampf und Streit.

Nicht geht's im Flug zu leichten Siegen; Ich weiß, ich werbe unterliegen Im ersten Gang — o schlimmer Stand! Des Reiches Feinde voller Tücken Sind in der Uebermacht, sie drücken Das Monopol mir an die Wand!

Ja, wenn wie du der Neichstag wäre, Wie würde da des Amtes Schwere, Die lastende, mir sederleicht! Das Ziel, nach dem ich kämpsend ringe, Mir Schritt für Schritt den Weg erzwinge, Wie wär's im Fluge dann erreicht!

<sup>1)</sup> Nr. 19. 23. April 1882 S. 74. — Man erwartete die Rudfehr bes Reichskanzlers, der fich am 25. Marz nach Friedrichsruh bezeich hatte, zur Eroffnung bes kleichstags, dech bieb er noch bis zum 5. Juni in Friedrichsruh.

Nuf' ich in beine grünen Hallen, Geliebter Wald: "Gereicht nicht Allen Das Monopol zum wahren Wohl?" — So schallt jogleich von allen Seiten Ohn' jedes Schwanken, Zanken, Streiten, Des Echos Antwort: "Wohl! Wohl! Wohl!"

Ach, daß dir gar so wenig gleichen Der Reichstag muß! Unr beiner Eichen Starrheit hat er! Doch mir ist's gleich; Ich schwör's: es soll mir doch gelingen, Die Eichen all' zu Fall zu bringen, Wenn auch nicht auf den ersten Streich.

Mag sich das Centrum drehn und winden, Zuleht wird sich ein Ausweg sinden — Du heil'ger Windthorst, steh' mir bei! Verstummt ist des Culturkamps Brüllen; Laß uns mit Reichskanaster füllen, Die Friedenspseise srisch, fromm, frei!

Wenn mir dies letzte Werk gelungen, Zieh' ich, ihr grünen Dämmerungen, Schutz suchend wieder in euch ein; Zeit wird's dann bald, daß ich entweiche; Gesteh' ich's nur: es wird im Neiche Der Dust nicht auszuhalten sein!

Wenn über dem beglückten Volke Des Reichstabaks mephit'iche Wolke Sich dichter stets und dichter ballt, Mit ein'gen Kisten Importirter Für immer kehr' als pensionirter Neichskanzler ich zum Sachsenwald!

# Die Moththür.



Dort sehe ich noch eine Thur; Bielleicht find' ich ben Eingang hier!

# Ungünstiges Verhältniß. 1)

Dom Ziele, vom Heile, wie sind wir noch weit! Der Kanzler hat Eile, Rom aber hat Zeit.

<sup>1)</sup> Nr. 19. 23. April 1882 S. 75.

# Das Verwendungsgesetz. 1)

Eine Fabel für große Kinder und Solche, die es werden wollen.

Stolz auf dreihär'gem Haupt trägt mit vergnügtem Sinn Ottilchen heut zur Stadt ihr Monopölchen hin; Sie hofft, ohn' Hinderniß, schnell und mit guten Dingen Das Tabaksmonopol beim Reichstag anzubringen. Ganz leicht und kurz geschürzt sicht man zur Stadt sie eilen; Heut benkt sie einen großen Burf zu thun, Drum will sie allzu lang' nicht weilen, Nur nach gethaner Arbeit ist gut ruhn.

Daß es ihr glücken nuß, daran ift kanın zu zweiselu, It doch ihr Wahlspruch: "Do, ut des;"2) Mißläng's, das wäre gar was Schreckliches, Danu wär' die Dankbarkeit fürwahr zu allen Teuselu! "Trum trau' ich meinem Glück" — spricht sie — "stets war's mir treu;

Und setz' ich's durch; dann hab' ich Geld wie Hen. Und warum sollt' ich's nicht? Wenn wir Millionen brauchen, Was geht's mich an, was Jene rauchen? Ob die Cigarre stinkt und kohlek, Verstaatlichter Tabak — jagt das Gesetz — non olek.3)

Hab' die Millionen ich dann erst in meiner Truhe, So ist mir nimmer bang, dann weiß ich, was ich thue!

<sup>1)</sup> Rr. 21. 7. Mai 1882 S. 81. — Unter ben Borlagen für den Reichstag befand sich ein Gesetzenwurf, betr. das Neichstabaksnonopol. Da der frühere Reichstag vor Beschluftaffung über Einführung neuer oder Erhöhung alter Reichstenern den Nachweit des Bedürfnisses vernehrter Ueberweisungen aus dem Mehrertrage der Reichsstenern an die Sinzelstaaten sorderte, war bei dem preußischen Laubtag ein Gesetzentwurf, betr. die Berwendung der an Preußen zu überweisenden Gelbsummen, eingebracht worden.

<sup>2) 3</sup>d gebe, damit Du giebst, d. h. Concessionen nur bei Gegenconcessionen.

<sup>3)</sup> Stinft nicht.

Zu Aerger, Schmach und Hohn bem "Fortschritt", bem verderbten, Schenk' ich das ganze Geld den Armen und Enterbten, Und von dem Rest lass' ich die Kranken amtlich pslegen: Tann hol' ich mir von Rom des heil'gen Laters Segen —

Ind nach Canossa mach' ich eine Ferienreise.

Außer Rauch-, Schnupf- und Kau-Tabak Wird dann — das ist so mein Geschmack — Die Pierde-Cisenbahn, der Skating-Ning, kurz Alles Verstaatlicht, ja sogar die Schulden und der Dalles. 1) Daß man leichtsertig nicht umspring' mit all' den Schäpen, Verwend' ich sie nur nach wirthschaftlichen Gesetzen. Hurrah!" — —

Ottilic ipringt vor Frenden an die Decke, Sie hüpft und tanzt — ihr war zu wohl! — Bauz! liegt das ganze Tabaksmonopol Und Alles, was noch drum und dran hängt, da im — Stanbe.

Alles dahin! Dahin des goldnen Segens Svendung! Ottilie sieht's betrübten Blicks: "Statt der Millionen hab' ich — nix! Was soll mir da noch ein Gesex für die Verwendung?"

# 2lus Kissingen.<sup>2)</sup>

Zu Kijjingen an der Quelle Die Nymphe fikt und spricht: "Dahin zieht Well' auf Welle, Und immer noch kommt Er nicht."

<sup>1)</sup> Wort bes jubifden Sargons, bas "Armuth" bedeutet.

<sup>9</sup> Nr. 32. 9. Juli 1882 C. 127. — Am 20. Juni 1882 reifte Fürst Niemaret nad Bargin, we er bie jum 3. Jerember blieb. aliffingen blieb unbesucht.

Und mit betrübter Miene Zum Himmel blickt sie auf. "Was hilft mir die Saline, Wenn Er nicht sitzt darauf!"





# 

#### Ein fröhliches Intermezzo.1)

Tief jaß versenkt in Speck und Schinken Der Reichstag, edlen Eifers voll, Und von der Rechten, von der Linken Manch' wohlerwog'nes Wort erscholl. Man stritt sich mit erregter Miene Und trug der Gründe viel herbei; Und um des "armen Mann's Trichine"?) Erhob sich lautes Schlachtgeschrei.

Sieh, da geschah, was die Debatte Jäh unterbrach mit einem Mal: Den lang' man nicht gesehen hatte, Eintrat der Kanzler in den Saal. Er nahte sich mit sestem Schritte, Den Niemand wähnte schon so nah, Und plöglich in der Kämpfer Mitte Mit weißem Vollbart stand er da.

2) "Ich muß es den herren Commissaren überlassen, darzuthun, daß es sich hier (bei dem Verbot) nicht um Freihandel, sondern um janitätspolizei-liche Ausgaben handelt und daß der Bundesrath die Trichine des armen

Mannes nicht unter seinen Schutz nehmen fann."

<sup>1)</sup> Nr. 2. 14. Januar 1883 S. 6. — Fürst Bismarck unterbrach am 9. Januar 1883 die Debatte über eine Interpellation der jreisinnigen Partei, betr. die sernerweite Zuünkr von Producten der amerikanischen Schweinezucht, mit der Mittbeilung, daß der Kaiser 600 000 Mark aus seinem Dispositionsstonds zur Linderung der durch die Aheinüberschwemmungen hervorgerusenen Noth augewiesen habe. (Bgl. Die politischen Reden des Fürsten Vismarck IX 438 st.)

Er kam ins Haus nicht, um zu streiten, Ist er zum Streit auch nie zu krank. Sein Gruß galt freundlich allen Seiten Und sand auf allen Seiten Dank. Nichts sorbert' er, nichts wollt' er haben, Und warf auch Niemand etwas vor — Nein, die willkommenste der Gaben Hielt in den Händen er empor.

Ein Bote königlicher Milbe, Mit frohen Blicken trat er ein. Er kam mit goldgefülltem Schilbe Für das bedrängte Volk am Nhein. Wohl niemals haben seine Hände Zu gutem Werk so sehr geeilt! Des alten Kaisers reiche Spende Bracht' er und sprach: "Nehmt und vertheilt!"

Da ging ein Murmeln durch die Bänke Und Alle waren froh bewegt: Ein gutes Amt hat, wer Geschenke Als kaiserlicher Herold trägt! Das hilft zu lösen erst den Anoten, Den Sorg' und Noth heimtückisch schlingt. Heil, Heil dem Spender! Heil dem Boten, Der solcher Güte Votschaft bringt!

Auf's Nene hat in Speck und Schinken Darauf der Neichstag sich versenkt, Doch auf der Nechten, auf der Linken Seitab war manches Herz gelenkt. Man dachte, wie auf Blikes Schwingen Die Botschaft flög' in's Land hinein, Und wie dann müßte wiederklingen Der Dank bewährten Bolks am Rhein.

#### B. und B. 1)

Gin 3 miegeiprad.

- B. Schon einmal bat ich Dich inständig, Mit mir zu theilen Amt und Chr.<sup>2</sup>) Du schlugst es auß; doch tropdem wend' ich Mich sept an Dich: komm' her! komm' her!
- B. Gern würd' ich meine Kräfte messen, Erleichternd Dir des Amtes Last, Doch ist mir leider unvergessen, Wie schwer Du einst gekränkt mich hast.
- B. Gekränkt wieso? Ich kann's nicht sassen. Als einst Du Deines Raths Gewicht Versagt mir und mich schnöd verlassen, Da sprach ich mannhast: "Na, denn nicht!"
- B. Wie hast Du mich mit Groll beladen, Und weil Dein Plan damals mißglückt, Doch mich und meine Kameraden So grausam an die Wand gedrückt!
- B. Ich that's, um meinen Zorn zu stillen. Nur der ist Freund mir, der in Noth Hinopfert seinen eignen Willen Und tren besolgt nur mein Gebot.
- B. Mir wird des freien Willens Bengung, So leicht nicht, wie vielleicht Du meinst. Der Muth der eignen Ueberzengung Gebietet mir: "Bleib fest, wie einst!"
- B. Sei uni're Zwiesprach abgeschnitten! Du weigerst mir die Freundespflicht, Und heut auch bleibt umsonst mein Bitten? Zum zweiten Mal drum: "Na, denn nicht!"

<sup>1)</sup> Nr. 12. 11. Marz 1883 S. 47. — B = Bismark, B = Bennigsen.
2) S. o. S. 206.

#### 21m ersten 21pril.1)

Mein, ich bin, fürwahr, kein Schlimmer Und erscheinen könnt' ich nimmer Un dem Ersten des Aprils, Ohne Deiner zu gedenken Und zu Dir den Schritt zu lenken, Ohne Dir etwas zu schenken, Eroßer Otto! Und ich will's.

Her den Leibrock! Her die weiße Binde, daß ich mich mit Fleiße Schmücke zu dem Wiegensest! Aufgesperrt des Schrankes Niegel! Enter Wille leiht mir Flügel, Und bereits sagt mir der Spiegel, Daß es mir nicht übel läßt.

Jett zum Kanzleramtsverwalter, Der Trotz bietet höh'rem Alter In des Bollbarts Silberhaar! Bor mir springen auf die Psorten — Seht, da sitzt er unter Torten! Und mit kurzen, schlichten Worten Bring' ich meinen Festgruß dar.

Wenn vielleicht die Kiebitzeier Fehlen zur Geburtstagsseier, Die Dir sonst die Trenen weihn, Weil verschneit noch ist die Gegend, Die er sonst durchwandelt legend, So will ich, mich fröhlich regend, Heute mehr als Kiebitz sein.

<sup>1)</sup> Nr. 16. 1. April 1883 S. 61.

Sieh mich benn vor Dir erscheinen! Guter Wünsche hunderteinen Leg' ich Dir zu Füßen hin. Und dies Lied Dir überreichend, Der ich Dich so oft gezeichen't, Zeig' ich, keinem Andern weichend, Wie ich Dir ergeben bin.

Einst wohl kamen böse Tage: Gegen mich erhobst Du Klage, Und man zog mich vor Gericht. 1) Ach, der Spruch war mir entgegen, Manche Mark mußt' ich erlegen. Gerne that ich's Deinetwegen, Darum keine Feindschaft nicht.

Alles Leid sei heut vergessen, Auch daß wir noch warten dessen, Der mit Reiz schmückt die Natur. Einen Feststrauß Dir zu binden, Wird von Immergrün sich sinden Tunkles Laub, auch wenn die Linden Kahl noch sind und braun die Flur.

Goldig soll's im Glase blinken; Auf des Kanzlers Wohl zu trinken, Windthorst, auf zur Maienbowl'!2) Und im Vatican, du strenger, Eisger Vater, groll' nicht länger! Schnell mit mir, dem heit'ren Sänger, Stoß jest an auf Otto's Wohl!

<sup>1 8.</sup> c. E. 258.

<sup>5,</sup> S. c. S. 243 Anm. 1.

# Von der Kanzlerfahrt. 1)

21de, du lieber Sachjenwald! Im Extrazug, dem schnellen, Der Kanzler eilt — sei's ihm zum Heil! — Zu Kissingens edeln Quellen.

Und als er fährt durchs Welfenland, Sieht er ein Städtlein ragen Aus grüner Linden dichtem Kranz, Er kennt's aus alten Tagen.

Göttingen! An den Wagen drängt Hochrufend sich die Menge, Manch flotter Bruder Studio schwingt Die Mütze im Gedränge.

Und als er sieht die Mützen bunt Und die verhau'nen Gesichter, Der ernste Kanzler lächelt leis, Und zu sich selber spricht er:

D schöne Zeit, als ich einmal Gezecht hier und gesungen, Alls ich in trotiger Jugendlust Den Schläger hier geschwungen!

Manch wucht'ger Hieb von meiner Hand Hat scharf und gut gesessen, Es mochte Keiner so leicht mit mir Im Wassenspiel sich messen.

<sup>1)</sup> Nr. 36. 5. August 1883 S. 142. — Fürst Bismarck begab sich am 28. Juli über Göttingen nach Kiffingen.

Wie stand ich stramm auf der Mensur, Wie psissen die Quarten und Terzen! O alte Burschenherrlichkeit, Ich denke dein mit Schmerzen!

Wohl bin ich all mein Leben lang Ein guter Kämpfer geblieben, Ich habe manchen mächtigen Feind Gefällt mit starken Hieben.

Es liegt mir einmal nun im Blut, Ich kann den Drang nicht dämpfen, Verhaßt ist mir die träge Ruh', Für mich ist leben kämpsen!

Mur mit dem letzten großen Kampf Will's mir jo recht nicht glücken, Ich hab' den Feind wohl unterschätzt Mit jeinen Listen und Tücken.

Man jagt, bağ meine Hiebe jonft Biel schärfer und wucht'ger pfiffen, Argliftige Menschen behaupten gar, Ich hätte sast "gekniffen".

Verleumdung ist's, doch ist es wahr, Man wird allmählich älter, Verslogen ist der wilde Trotz, Man wird besonnen und kälter.

Durch kluges Unterhandeln auch Lernt man sein Ziel erreichen, Als Starker darf man muthig wohl Zurück ein Schrittlein weichen. Doch endlich wird der Sieg — da pfeift's, Und weiter geht die Neise; Die Menge bringt das übliche Hoch, Verbindlich grüß' ich im Kreise.

Albe! Schon trägt am letzten Haus Vorüber mich der Wagen. Leb wohl, du altes Nest, wo einst Ich mich so brav geschlagen!





# 

#### Wieder der 21ste.1)

Lant erschallen Jubellieder: Endlich, endlich ist Er wieder In Berlin! Reporter sahn, Wie er ankam auf der Bahn. Um sich blickt' Er hehr und groß Und — was sagt ihr — vollbartlos! Ja, der Bollbart, drin er allen Fremde vorkam, ist gesallen, Und so ist er denn auf's Haar Jeht der Alte ganz und gar.

<sup>1)</sup> Nr. 12. 16. Marz 1884 S. 47. Am 12. Marz 1884 fehrte Fürst Bismarc nach einer Abwesenheit von mehr als 5 Monaten von Friedrichsruh nach Berlin zurud.

#### Von einem Gewaltigen

pber:

#### Die Klage des Utlas.1)

D Zens! Die Bürde droht mich zu erdrücken!
Ich halt's wahrhaftig länger nicht mehr aus!
Welch eine Laft, ach, ruht auf meinem Nücken,
Seit ich der Träger bin des Weltenbaus.
Mein Nacken ist schon wund — o laß dir's klagen! —
Vom Druck des unermesslichen Gewichts.
Ich bin verdammt, den Himmelsball zu tragen;
Ich selber hab' von deinem Himmel nichts.

Wie lang nun steh' ich an der Erde Grenzen! Mir ward die Zeit bereits zur Ewigkeit. Ich seh' allnächtlich Stern an Stern erglänzen, Und seh' die Welt erstehn im Morgenkleid. Ich din es, der mit seinen starken Händen Das All umfaßt und in der Schwebe hält. Doch darf ich mich vom Platz nicht drehn noch wenden, Weil sonst der wundersame Ban zerfällt.

Ich, ein Titan, darf rucken nicht noch zucken, Nicht darf mein Urm sich jemals sühlen schwach. Wollt' ich nur mal mir in die Hände spucken — Gleich gäb's ja einen ungeheuren Krach: Das ganze Firmament fiel' jäh zusammen, Gin Wolkenchaos und ein Nebelhauf; Die kleine Erde ktünde bald in Flammen, Der Tiese Geister stiegen wieder auf.

Ich, ein Titan, muß stehn, wenn Sturm und Wetter Mit schneid'gem Hohn an mir vorüber eilt. Erbarmen, Zeus! D schick' mir einen Netter, Der meines Amtes Bürde mit mir theilt!

<sup>1)</sup> Nr. 16. 6. April 1884 S. 61.

Laß Bater, beines Herzens Rinde schmelzen, Und sende den Erlöser mir herbei. Auf seine Schultern laß die Last mich wälzen! Und hörst du mich, so sende ihrer Drei!

Ich habe ja für Drei genug an Bürde, Und jedem wird sein Arbeitsfeld beschafft. Erhör' mich, Zeus: Berklein're meine Bürde, Beschränk' mein Amt, vergrößre meine Kraft! Laß mich ein Weilchen nur in nächsten Tagen Vom sauren Werk des Weltenträgers ruhn! Gib mir nur mein bescheiden Theil zu tragen. Was du besiehlst, o Zeus, will gern ich thun!

### Die vertrauliche Besprechung.

Längere Monde ichon saßen vereint die Boten des Neiches, Manches erbitterte Wort war hin- und widergeflogen Zwischen den Bänken des Saals und dem Tische der Herren Minister,

Siehe, da kam in den Tagen des Mai's an diesen und jenen Bolksvertreter ein Schreiben: "Es lädt zu einer Besprechung Ganz im Vertrauen der Kanzler Sie ein für den Abend des Samstags."

Majcher begann alsbald manch männlicher Busen zu walten, Und es ergriff manch Wack'rer das Wort und sprach zu sich selber: Wahrlich, Wichtiges spinnt sich hier an! Und zur Shre gereicht es Dir, dem bescheidenen Mann, daß der allgewaltige Kanzler Deinen verständigen Nath in bedeutenden Fragen sich sichert!

<sup>1)</sup> Nr. 22/23. 18. Mai 1884 S. 87. — Durch einen Scherz ober ein Berjehen des Grafen W. von Bismarck batten die Einladungen zur parlamentarijden Soires vom 10. Mai 1884 die Fasiung: "Der Ministerprässent Fürst Bismarck bittet herrn .... um die Ehre seines Besuchs am 10. Mai 1884 8 Uhr zu einer vertrautichen Besprechung." Die Entrauschung, die den Geladenen zu Theil ward, schildert humoristisch das Gedicht. Bal. v. Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier I (2. Aufl.) 256 ff.

Etliche ftutten, als folgenden Tags fast jämmtliche Fremde Flüsternden Tones mit ernstem Gesicht im Reichstag erzählten, Daß auch sie zu der nämlichen Stunde der Kangler geladen. Doch die Alfigeren sprachen: "Es ift, wie wir jagten! Die Sache Ift hochwichtig gewiß, soust würde der Fürst nicht die Männer Aller Parteien entbieten. Er denft, was dem einen nicht einfällt, Windet der and're vielleicht. Drum gieht er zu Rath uns in Maffe."

Alls im Beften versank die Sonne des lieblichen Samftags, Schritten in Scharen die Gäfte zum hohen Palafte des Kanglers. Gaftlich begrüßte der Fürst die Freunde und Feinde des Reiches; Rickert, dem schneidigen, reicht' er die Sand und dem mächtigen Manne.

Welcher den dunkelen Scharen gebeut des gefürchteten Centrums. Schönheit gaben die Götter ihm nicht, doch unendliche Mugheit Birgt sein mächtiges Haupt, und ohne Ermüden im Streite Schwingt er der diede geschliffenes Schwert, nie leert fich der Röcher.

D'raus er nach rechts und links die befiederten Pfeile versendet. Mit dem Gebieter die Zimmer durchschritt der verständige Reichshund,

Leije fich schmiegend an's Bein des Ministers oder des Landraths, Der dem Gewaltigen frante den Kopf. Mit besonderer Vorsicht, Freundlich wedelnd, schritt er im Kreis um die Perle von Meppen, Daß er zu Boden nicht werfe den Mann mit täppischem Stoße, Welcher den dunkelen Scharen gebeut des gefürchteten Centrums.

Alls unn rings an den Tijchen umber an Getränken und Alhung Froh sich labten die Gäste, da winkte mit mächtiger Braue Etlichen Männern der Rangler, die aus den Parteien als Führer Ragen, und schritt in das Rebengemach. Am gerundeten Tijche Bat er die Herrn fich zu jehen. Gespannteren Blickes verfolgten Alle das Thun des gewaltigen Mannes, als im Seffel er Plat

nahm

Jeho mußte der Schleier fich heben vom großen Geheimniß!

Er nun winfte den Tiener heran. Die gehenkelte Kanne Brachte der Hurtige her, aus schimmerndem Silber getrieben. Selbst drauf saßte der Kürst den zierlich geschwungenen Henkel, Schenkte den Gästen des schämmenden Tranks in kristallene Becher, Schenkte sich selber sodann und sprach die gewichtigen Worte: "Ganz im Vertrauen gesagt, im Lande der wackeren Baiern Braut man noch immer das tresstlichste Vier. Un würziger Fülle Kommt kein and res ihm gleich, so weit man suche im Reiche." Sprach's, und srendiges Staunen ergriff ob der tresstlichen Rede Alle die Männer umher, und alle erhoben die Becher, Tranken und lobten das herrliche Werk des verständigen Brauers. Wieder ergriff dann der Kanzler das Wort: "Hier stehen Cigarren!

Bitte, bedienen die Herren sich doch! Mir selber ist leider Böllig das Nauchen verboten von Schweninger, welchem ich treulich

Folge in jeglichem, was er befiehlt, jo schwer es mir ankommt, Bon der Genoffin zu laffen, der weithinragenden Lieife."

Lange noch jaß beim ichämmenden Trank mit den Gästen der Ranzler,

Manches gewichtige Wort aussprechend oder vernehmend, Bis die Tochter erschien und mit freundlichen Worten ihn mahnte:

"Läterchen, Zeit ist es jetzt, das schwellende Lager zu suchen. Zäsest Du länger noch hier, was würde wohl Schweninger sagen!"

Als mit Worten des Tankes vom Fürsten die Gäste geschieden, Wandelten etliche heim, doch andere gingen zum Hosdväu, Andere wieder zu Siechen, denn früh noch war es, und lieblich War und milde die Nacht und rieth zu längerem Trunke. Hell schon glänzt' es im Dit, als einer (ich will ihn nicht nennen) Wandelte heim und die Nammer betrat, wo die liebliche Gattin Lag in den Banden des Schlafs. Lom schweren Schritte des Gatten

Bard fie erweckt, boch zurnte fie nicht, daß fo ipat er gefommen.

Zärtlich ichlang sie den Arm um ihn und sagte: "Geliebter, Sage mir, was du gehört! Was war's? Was wollte denn Bismark?"

Alber er wandte zur Seite das Haupt: "Laß, bitte, mich schlasen! Ich bin müde, und dann, du weißt, es war ja vertraulich." Sprach's und sank in gediegenen Schlas. Die liebliche Gattin Lag und lauschte den Tönen, melodischen Klängen vergleichbar, Welche die Säge erzeugt des holzzerkleinernden Mannes.

# Um zwanzigtausend Mark.")

Der große Kanzler, der des Reichs Geschäfte Mit sich'rer Hand geführt durch schwere Zeit, Um zu vermehren seine Arbeitskräfte, Erbittet er sich eine Kleinigkeit. Das deutsche Volk kann solche Last nicht tragen: Die kleine Summe wird ihm abgeschlagen.

O Sparjamkeit, du trefflich angebrachte, Als auf die Wahl des Hauses Chre kam! O Muth des Manns, den nicht erbleichen machte Die Furcht und auch erröthen nicht die Scham! Du konntest dich fürwahr nicht höher steigern, Als wo es galt, Nothwend'ges zu verweigern.

Es ist geschehn — o ließ' es sich verschweigen! Doch weit erscholl es in die Welt hinaus.

<sup>1)</sup> Nr. 58. 21. December 1884 S. 229. — Am 15. December verweigerte die oppositionelle Mehrheit des Neichstags die Mittel zur Dotirung der im Etat beantragten, vom Fürsten Bismarcf jelbst als dringende Nothwendigkeit beseichneten, dritten Directorstelle im Auswärtigen Ant mit der Begründung, das die sinanzielle Lage des Neiches eine solde Mehrausgade nicht gestatte. Tie Entrütung, die sich über den Prisluß im Neiche in einer für die Reichstagsmehrheit wenig schweichelhaften Weise äußerte, hatte die Wirkung, das der Neichstag in dritter Lesung am 4. März 1885 das Botum der zweiten Lesung aufhod und die geforderten 20000 Mark bewilligte. Bgl. Die politischen Reden des Fürsten Bismarck X 320 ff.

Wir jehn die Welt mit Fingern auf uns zeigen, Den Spott des Auslands fordern wir heraus. "Zeht, das ist Tentschland, stets nach Solchem trachtend, Was Schmach ihm bringt, und seinen Auhm verachtend!"

Doch nicht gesprochen hat des Bolkes Stimme, Ob auch gesprochen die Majorität. Es hat ihr Urtheil mit gerechtem Grimme Gehört der Deutschen Volk, und brausend geht Und widerhallend bis zum fernsten Strande Ein Ausschei der Entrüstung durch die Lande.





<u>----</u> 1885. [---

### Welcher ist der Größere?")

Mit einer solden Macht Politit und fich groß zu machen ist gerade fein übermäßiges Aunstiftud.
Mindthorst, in der 21. Sigung bes Reichstages.

Was Bismarck uns und sich errungen, Laßt uns betrachten jetzt in Ruh. Zwar ist ihm Einiges gelungen, Doch hatt' er auch die Macht dazu. Er konnte sicher sich erdreisten, Weit mehr als je ein Nodomont. Mit solchen Mitteln etwas leisten, Das hätte Windthorst auch gekonnt!

<sup>1)</sup> Nr. 3. 18. Januar 1885 S. 9. — In der Sitzung des Reichstags vom 10. Januar 1885 äußerte der Abg. Windthorft: "Ein einzelner Abgeordneter fann nicht in auswärtigen Angelegenheiten so handelnd auftreten, wie es dem verehrten Heichskauzler) möglich ist, der Alles sieht und hört, und der — und das ist das Wichtigste — die ganze deutsche Macht mit zwei Millionen Soldaten hinter sich hat. Auswärtige Politik mit solchem Boden unter den Tüben zu machen, das ist nicht geradezu eine übermäßiges Aumitiück." Agl. die Erwiderung Visnarcks in der Ausgabe der politischen Reden Bb. X 427.

Ja, wenn man jo zwei Millionen Soldaten zur Berfügung hat. Dazu die nöthigen Kanonen. Dann freilich geht es Alles glatt. Mit jolcher Macht nach Großem itreben. Bon iteten Glückes Glanz bejonnt, Das deutsche Baterland erheben: Das hätte Bindthorft auch gefonnt! Wir wollen's ja dem Kangler laffen, Daß manchmal er geschickt versuhr; Doch er gebot auch über Massen llud war veranlagt von Natur. Fürwahr, bei jo bewandten Sachen Erweitern feinen Horizont, Sich mächtig und gefürchtet machen: Das hätte Windthorit auch gefonnt! Wenn Windthorft doch an Bismard's Stelle Gestanden hätt' von vornherein! Dann würden wir auf alle Källe Weit größer noch als heute fein. Dann hätte Riemand mehr zu klagen. Liel stärker noch wär' unire Front. Und jeder Edle würde jagen: Das hätte Bismard nicht gefonnt!

#### Recht so!")

Den Tag zu seiern, welcher dem deutschen Lolf Den Kanzler schenkte, rüstet man rings im Neich, Im Fürstenschloß, im Haus des Landmanns Schlagen die Herzen ihm froh entgegen.

<sup>1)</sup> Nr. 4. 25. Januar 1885 S. 13. — Die Schmach, welche ber Neichstagsbeschluß vom 15. December auf Deutschland gebracht, gebar den Plan, dem Fürsten beim 70. Geburtstage durch ein großes Nationalgeschenk ein Zeichen des Vertrauens und der Liebe zu geben. Die klerikale Partei hielt sich sern.

And mancher, der im tobenden Streit des Tags Mit scharfer Rede gegen den Mächt'gen kämpft, Stimmt fröhlich ein: "Hier sei vergessen Alles, was immer von ihm uns scheidet!

Den langersehnten Rächer gehäufter Schmach, Des Reiches Schöpfer, welches als Richter steht Im Völkerzwist, den Stolz der Deutschen Wollen wir freudigen Herzens grüßen!"

Die dunkle Schar nur, welche von Rom erhält Die Losung, steht bei Seite und rührt sich nicht; Es spricht das Blatt, das deinen hehren Ramen, Germania, frech sich anmaßt:

"Dem Kanzler danke, wer es vermag, wir nicht! Zu stolz zum Heucheln bleiben dem Fest wir sern Und schauen mit verschränkten Armen Kühl auf das Toben erregter Massen."

Dank, alte Schlange, daß du für dieses Mal Berschmähst die Maske! Gerne gesteh' ich's zu: Du sprichst die Wahrheit, und erfreulich Klingt mir im Ohre dein scharses Zischen.

Was joll der Römling, der auf den Pjaffen stets Im Anechtsgehorsam richtet den schenen Blick, Beim frohen Fest, wo freie Männer Frendigen Herzens den Kanzler grüßen!

# Etwas von der Jugend.1)

Der Kanzler ist ein alter Mann, Ein Greis, wie man wohl sagen kann. Denn siebzig Jahre zählt er bald, Und unter Mühen ward er alt.

<sup>1)</sup> Mr. 13. 22. März 1885 S. 50.

Rein Wunder, wenn er mübe wär', Da ihm in Kämpfen hart und schwer So lange Jahr um Jahr verstrich — Er hat die Jugend hinter sich.

Doch wenn er spricht, alsbald durchglüht Ihn Jugendsen'r, das Flammen sprüht. Darum auch reißt sein mächtig Wort Die Jugend unaushaltsam fort. Die nimmt allzeit für ihn Partei, Die steht zu ihm sest, stark und treu, Ob sonst auch mancher von ihm wich — Er hat die Jugend hinter sich.

# Dem deutschen Reichskanzler. 1) 3um 1. April 1885.

Ein starker Baum, weit sein Gezweige breitend, Im dentschen Boden sestgewurzelt steht Er schön und prangend, Vielen Schutz bereitend.

Db Lenz ihn schmückt, ihn Wintersturm umweht, Getrost erträgt er's, eine mächt'ge Eiche, Was auch für Wetter über ihn ergeht.

So kraftvoll stehst Du in dem Deutschen Neiche, Der Besten Freude und des Landes Zier — Wo ist ein andrer, der sich Dir vergleiche?

Des Volkes Herz ichlägt froh und dankbar Dir, Und nicht vergessen wird es Deiner Thaten, Ob lang' auch schon im Grabe liegen wir.

<sup>1)</sup> Mr. 14/15. 29. Marg 1885 G. 53. — Zum 70. Geburtstag.

So oft der Lenz erneut das Grün der Saaten Wird dieses Tags gedacht in Ehren sein, So oft auf's Neu' des Frühlings Künder nahten.

Es müßte rückwärts fließen benn ber Mhein, Es müßte benn verschwunden alle Trene Und alles Recht geworden sein zu Schein.

Sei froh begrifft an diesem Tag und frene Des Kranzes Dich, den Dankbarkeit Dir flicht — D, daß noch oft der Lenz sich Dir ernene!

Zwar schont das Alter auch des Starken nicht, Siegreich vermag kein Mensch mit ihm zu ringen, Das endlich Gisen auch und Stein zerbricht.

Wer aber, reiche Ernten einzubringen, Sich in den heißen Tagen hat gemüht, Den frent im Herbst und Winter das Gelingen.

Froh wird sein Herz, wenn er die Garben sieht, Damit gefüllt sich seine Schenern haben, Ob auch so manches Liebliche verblüht.

Es ist gening boch, sein Gemith zu laben, Ob manches auch bedeckt des Winters Schnee, Und köstlich sind des edeln Allters Gaben.

Wohl mancher sah schon bei empörter See Ein Lootsenboot sich aus dem Hasen wagen, Wenn sich ein Schiff gezeigt hat in der Näh'.

Die Brandung, scheint es, muß das Boot zerschlagen; Sie stürmt so wild, so siegessroh heran, Daß, wer es sicht, ergriffen wird von Zagen.

Am Stener aber sitzt ein greiser Mann, Die Angen ruhig auf das Meer gerichtet, Das nicht sein festes Herz erschüttern kann. So mancher wähnt das Fahrzeug schon vernichtet, Er aber lenkt es ruhig durch die Fluth, Treu in dem Dienst, zu dem er sich verpflichtet.

D, schöne Zier: Besonnenheit mit Muth! Mög' er noch lang' beschirmen solches Walten, In bessen Händen aller Schicksal ruht — Lang' noch dem Neich den Steuermann erhalten!





#### Das bose Deutschland.1)

Was Schönes, Bismarck, haft Du angerichtet, Als Deutschland in den Sattel Du gehoben Und seiner Feinde Macht und Trotz vernichtet.

Wie wenig Du beswegen bist zu loben, Erkennen wieder wir und immer wieder, Denn jeder Tag bringt neuen Schadens Proben.

Wie lebten wir jo harmlos und doch bieder, Als noch der jel'ge Bundestag regierte, Als wir noch sangen schöne Polenlieder,

Als noch Bescheibenheit uns lieblich zierte, Noch wie ein Beilchen, das sich hüllt in Blätter, Das Vaterland gemüthlich vegetirte.

Ach, damals war es unvergleichlich netter! Uns liebten alle Bölfer, keines trante Je etwas Böjes zu dem guten Vetter.

<sup>1)</sup> Nr. 10. 28. Februar 1886 E. 37. — Das Gedicht verhöhnt die in englischen Zeitungen vertretene Behauptung, daß Deutschland au den socialistischen Unruhen, von denen London im Februar 1886 heimgesucht wurde, indirect durch seine Entwicklung zum Einheitsstaat schuld sei.

Ja, sehr beliebt war Michel, jeder bante Auf sein Gemüth und auf sein edles Streben, Und wohl gesiel er jedem, der ihn schaute.

Doch jeht? Hat etwas Schlimmes sich begeben, Wer that's? Der Deutsche! Immer hat im Spiel' cr Die Hand, wo nur ein Unheil wir erleben.

Er sorgt dafür, das ist die Meinung Vieler, Daß nie Europen süßer Schlaf befalle, Ein Unruhstister ist er und ein Wühler!

Jest wieder an dem Londoner Krawalle Wer trägt die Schuld? Befragt nur Englands Presse. Allein der Deutsche ist es, jagen alle.

Der Deutsche nämlich — was man nicht vergesse — Hat die Socialdemokratie ersunden, Aus der hervorgehn solcher Alrt Excesse.

Und also wird manch andrer Fall bekunden: Wo Streit und Arieg ist, Plündern oder Morden, Da hat ein bentscher Einfluß stattgefunden.

Doch jo ward Deutschland erst, als seine Horden In Frankreich siegten. Früher gern geduldet, Ift es zum Störenfried der Welt geworden —

Und, Bismarck, Du haft das zumeist verschuldet!

### Im Sachsenwalde.1)

Wie ist's so still und friedlich, wo dicht geschart Des Sachsenwaldes grünende Riesen stehn! Bom trenen Neichshund nur begleitet, Wandelt hier fröhlichen Sinns der Kanzler.

"Wohl mir, so spricht er, daß ich entronnen bin Des Parlamentes ödem Parteigezänk Und nichts mehr höre, als des Windes Liebliches Flüstern in Buchenwipfeln.

Des Anntes Plagen will ich vergessen heut; Gin schlichter Junker, wie ich es einstmals war, — O, wär' ich's wieder! — will ich frei von Sorgen durch Wälder und Fluren schweisen."

Da schwimmt im lauen Winde der zarte Dust Des Maienkrauts, Erinnerung weckt er jäh: Als ob dem Boden er entstiegen, Steht vor dem Kanzler ein kleiner Herr da.2)

Durch seine Brille schaut den Erstaunten er Gar freundlich an, den mächtigen Mund umspielt Ein Lächeln mild. "Auf Wiedersehen!"
Spricht er und nickt und verschwindet wieder.

Der Fürst geht lächelnd weiter. Am Wege steht Ein Arbeitsmann; er legt aus der Hand die Art, Des schweren Tagewerks Genossin Führt er zum Munde, die treue Flasche.

Da, sieh, aus grüner Dämmerung plöglich tritt Gin fräst'ger Mann. Das mächtige Haupt unnvallt Reichlicher Haarschunck — ha, er selber Ist es, der redegewalt'ge Nichter!

<sup>1)</sup> Nr. 26. 6. Juni 1886 S. 101. — Am 20. Mai 1886 begab sich Fürst Bismarck in Urlaub nach Friedrichsruh. 2) Bgl. oben S. 243 Unm. 1.

Weschwörend streckt dem Fürsten entgegen er Die starke Rechte: "Nimmer gelingen soll Dein Plan! Nicht wirst mit schwerer Steuer Schlagen den Schnaps du des armen Mannes!"

Zum Schloß voll Unnuth wendet der Kanzler sich: "D eitler Wahn, von Sorgen hier frei zu sein! Die Freunde folgen wie die Feinde Mir in den Schatten des Sachsenwaldes."





- 1887. P-

#### Un den Reichsfanzler.")

In jungen Jahren haft Du oft gewünscht: "Könnt' ich als Greis im eignen Garten einst Säen und pflanzen und das Edelreis Auf junge Stämme pfropfen!" Neicher, als Du ahnen konntest, ward Dein Wunsch erfüllt. Ist nicht das deutsche Land der weite Garten, In dem Du schafist mit Giser Tag für Tag? Gar sorglich hältst Du an der Grenze Wacht, Daß fremder Uebermuth den Frieden nicht Des Gartens stört; doch drinnen wehrst Du eisrig Der Naupe, die das junge Laub verzehrt, Dem Manlwurf, der voll Tücke seine Gänge Durch Deine wohlgepflegten Beete zieht. Noch lange schaffe so als rüst'ger Greis Zum Heil dem Garten und Dir selbst zur Lust!

<sup>1)</sup> No. 29/30. 26. Juni 1887 S. 115. — In einem Briefe an Generalconful v. Lade in Geisenheim vom Juni 1887 sagte Fürst Bismard: "Sch beneide Sie um Ihre Lieblingsbeschäftigungen am Abend Ihres Lebens. Die Pstanzenwelt ist für die ihr gewidmete Pstege empfänglicher und dankbarer als die Politik. Es war das Ideal meiner jungen Jahre, mich als Greis im Garten mit dem Oculirmesser sorgenfrei vorzustellen."



Des Neichstanzlers Septennatsrede wurde im Neichstage während der Boydereitungen zur Abreife weniger verstanden,





#### Ein stolzes Wort. 1)

"Wir Deutschen fürchten Gott, aber foust nichts in der Belt." (Fürst Bismard in der Reichstagssitzung vom 6. Februar.)

Ein stolzes Wort, o Deutschland, ist erklungen, Vernommen hat die ganze Welt das Wort. Wohl ziemt dem Mann es, dem das Werk gelungen, Das seitgefügt bestehn wird sort und sort, Dem Mann, der dir, o Vaterland, errungen In heißen Kämpsen aller Ehren Hort. Er sprach es aus, den Jubel grüßt und Frende, Der Fremden Neid und deutscher Herzen Weide.

Was beine Sänger dir in alten Tagen, D Deutschland, sangen, spät erst tras es ein. Hoch darsit dein Haupt du vor den andern tragen, Borangehn darsit du in der Völker Neih'n. Ja, mehr noch, als im Singen einst und Sagen Verheißen dir, viel mehr noch wurde dein. Kein Sänger sah im ahnenden Gemüthe Dich, wie du heute prangst in voller Blüthe.

Du brauchst nicht gierig Lorbeer zu erraffen, Genng der Kränze zieren beinen Herd; Du brauchst nicht Macht und Glanz erst dir zu schaffen, Dir ward beschieden, was dein Herz begehrt;

<sup>1)</sup> Nr. 7/8. 12. Februar 1888 S. 25.

Nein andres Volk bedrohen beine Waffen, Zu beiner Kinder Schutz führst du das Schwert. Und frenend dich der schwererkämpsten Güter, Erscheinst der Welt du als des Friedens Hüter.

Dir steht bereit, bein Eigen zu beschirmen, Bon beinen Männern eine starke Wehr. Erschallt der Ruf zum Streite von den Thürmen, Im Schmuck der Waffen schreitet sie daher Dem Feind entgegen, kihn und fest den Stürmen Zu trohen, wie im aufgeregten Weer Ein Dannn von Stein, ein Fels, daran die Wellen Anprallen nuhloß, stets aufs Neu' zerschellen.

D Vaterland, nicht wieder möge schwächen Dich Zwietracht, die so lang dich hielt im Bann'. Nicht mög' in Ohnmacht wieder das zerbrechen, Was Tapserkeit und Klugheit dir gewann, Daß stets du wagen kannst, es nachzusprechen, Das Wort, das jüngst aussprach dein treuster Mann. Das bleib' ein Kleinod kommendem Geschlechte, Dann steht es gut um dich und deine Rechte.

# Ueber die Erblichfeit der Kanzlerwürde."

(Nach der "Freifinnigen Zeitung".)

Wird des Kanzlers hohe Würde erblich,

— Und es scheint, sie wird es wieder mal, — Jit es sicher für das Land verderblich,
Und dem Kanzler bringt es Noth und Qual.

<sup>1)</sup> Nr. 22/23. 13. Mai 1888 S. 87. — Zu den beliedtesten Berdäcktis aungen des Fürsten Bismarck in der freisinnigen Parteipresse gehörten die Lehauptungen, taf Sürst Bismarck die Kanzterwurde in seiner Familie erblick zu machen beabsichtige.

Wie wir aus Hiftorifern ersahren, Ward in Brandenburg dies längst schon klar, Als daselbst just vor dreihundert Jahren Lampert Distelmeyer Kanzler war.<sup>1</sup>)

Diftelmeyer! Manchem Ohr mag klingen Dieser Name etwas ordinär, Aber mocht' er's nicht zum Fürsten bringen, Kanzler war so gut wie Bismarck er.

Wie das auch bei Kanzlern leicht kann kommen, Hatte Distelmener einen Sohn, Christian hieß er, und herangenommen Ward zur Hilse er als Knabe schon.

Gerne half dem Alten er nach Kräften, Manche Note schrieb er, manch Rescript, Und was sonst es noch in Staatsgeschäften Alle Tage zu besorgen gibt.

Als es endlich — jeder muß ja sterben — Mit dem alten Lampert war vorbei, Thät das Söhnlein seine Würde erben Gleich als Distelmeyer Nr. 2.

Alber bald war all sein Glück vernichtet, Denn er ward nach ein'gen Jahren schon Abgesetzt, es wird uns nicht berichtet, Ob er wenigstens erhielt Pension.

And in einem Thurmknopf ward gefunden Einst ein Schriftstück, drin er selbst erzählt In der unfreiwill'gen Muße Stunden, Daß sein Leben gänzlich er versehlt.

Dieser Vorgang lehrt doch zweiselsohne,
— Jeder Edle sagt das frank und frei, —

<sup>1)</sup> Campert Diftelmeyer war von 1558—1588 Kanzler bes Kurstaates Brandenburg.

Schlimm ist's, wenn der Vater mit dem Sohne Treibt in Compagnie die Kanzlerei.

Herbert, hör', was dir ein wahrhaft Freier Offen räth: kannst du mal Kanzler sein, Denke, wie es Christian Distelmener Einst erging, und sage lieber "nein!"

#### Un den fürsten Bismarck.1)

Ju ruhn im Allter und des Errungnen sich, Sich des Erwordnen friedlich und still zu freun: Jedweder wünscht es sich im Herzen, Auch der nur wenig erward im Kampse.

Dir war's zu gönnen, der du so viel errangst, Uns so gewalt'ge Ernte hast eingebracht, Daß du des schwer errungnen Kranzes Könntest dich freun in des Herbstes Tagen.

Doch nicht beschieben sollte dies Loos dir sein, Zu neuen Kämpsen sührte das Alter dich, Dir auf die Schulter Lasten häusend, Schwerer, als je du vorher getragen.

In Sturmesangriff fühn auf den Feind zu gehn, Mit ihm zu messen Antlitz in Antlitz sich, Ist Mannesluft, ist Lust des Helden, Welchem wie dir in der Brust das Herz schlägt.

<sup>1)</sup> Ar. 29/30. 24. Juni 1888 S. 111. — Durch ben Tob Kaiser Friedrich III., der seinem Bater ichen nach & Monaten ins Grab nachfelgte, erwachs dem Fürsten Vismarck die Pflicht, die Linde seiner Aemter weiterzutragen, wenn er auch oft genug den Bunsch nach Nuhe geäußert hatte. Bas nur ein bis zur Selbstlofigkeit gesteig res Pflichtbewuhrtsein war, wurde ihm von iehen politischen Gegnern itets als Ebrasis und Gerrichsucht ausgelegt.

Doch anbern Muth noch forbert es, ftill zu stehn, Preisgebend fernher kommenden Augeln sich, Wehrlos, den Posten nur behütend, Welchen zu halten die strenge Pflicht heischt.

Dein Posten ist das, welchen du hütest jetzt, Zurück nicht weichend, ruhig und sesten Sinns, Vorbild unwandelbarer Trene Allen Geschlechtern, die nach uns kommen.

Nicht wirbt vergebens Trene um Trene, nicht Wird je das deutsche Bolk es vergessen dir, Daß sest du standst in schweren Tagen, Alls dich die Last schon des Alkers drückte.

So trene Dienste schreibt es sich tief in's Herz, Mit Dank und Liebe stets wird es ehren dich Des Kaisers besten Freund, den besten Freund und Berather des Laterlandes.

Ausharre unthvoll, sichern Bertrauens, daß Den schönsten Sieg, den herrlichsten du gewinnst, In deinen Kranz der Ehren flechtend Glänzende Blätter, die schwer erkämpst sind.

### Im Sachsenwalde.1)

211it frohem Rauschen regten die Wipfel jüngst Die alten Eichen, welche das Haus umstehn Des Kanzlers, als getrene Wächter Schaffend erquickende Ruh dem Müden.

Micht sahn sie einsam, wie sie es sonst gewohnt, Den Fürsten gehn auf schattigem Waldespfad, Zur Seite sahn sie dem Berather Schreiten den Kaiser des Deutschen Neiches.

<sup>9</sup> Mr. 36. 5. August 1888 S. 137. — Bon seiner Reise an die Höfe von Et. Vetereburg Stocholm und Kopenhagen zurücksehrend, besuchte Kaiter Withelm II. am 31. Juli und 1. August 1888 Fürst Sismarck in Friedrichsenh.

D hehres Schauspiel, welches mit frohem Stolz Mag deutsche Herzen jüllen und mit Vertraun, Wenn junge Kraft und reise Weisheit Freudig sich einen zum schönsten Bunde!

Heil Dir, o Kaijer! Braufender Jubellaut Gab das Geleit vom heimischen Strande Dir, Als Du auf stolzem Schiff hinaussuhrst, Hoch Dir zu Häupten die deutsche Flagge.

Des Volkes Liebe folgte zur Ferne Dir, Als Du, der Welt zu wahren des Friedens Glück, Der Fremde Herrschern freundlich nahtest, Wie es des Starken erhab'ne Pflicht ist.

Doch lauter schallt und froher der Jubelruf, Und treuer grüßt die Liebe des Volks Dich jeht, Da Du beim Kanzler Einkehr hieltest Unter den Eichen des Sachsenwaldes.

## Bismarck Schneidermeister. 1)

Trefflich, Schneider Berlins, pfuscht ihr ben Schmieden ins Handwerk,

Trafet des Nagels Kopf sicher mit euerm Diplom. Meister war er ja längst, den zum Ehren-Meister ihr machtet, Fremd nicht ist ihm die Kunst, Nadel zu führen und Scheer'. Scheere war ihm das Schwert, als Nadel dient' ihm die Feder, Bas er durch's erite getrennt, zog mit der andern er sest. Stattliches Frauengewand, er ichnitt's aus gediegenen Stossen, Stahlhart, goldigen Grunds, schmiegt es den Gliedern sich au. Allen zum dauernden Heil, dem Meister selber zum Ruhme, Schmück' es Germania so, haltend sür ewige Zeit!

<sup>1)</sup> Nr. 36. 5. August 1888 C. 138. — Am 31. Juli 1888 cruannte bie Berliner Schneiderinnung Furst Bismarck zum Ghren-Schneidermeister.



#### Wochenfalender.1)

Montag, den 8. October. Der arme Kanzler! wieder rücken Sie auf ihn an mit großer Kraft, "Er muß davon, er muß sich drücken, Der uns jo großen Aerger schafft."

Dienstag, den 9. October. Auf ihn gerichtet wird die Phrase Als niemals sehlendes Geschoß. Die Brille auf der spitzen Nase, Schulmeistert ihn die "Tante Boß".

Mittwoch, den 10. October. Engen und Piepenbrink, erbittert Bekämpsen sie den regen Mann. "Ha, wird er nicht schon bleich und zittert, Kommt ihn nicht schon ein Gruseln an?

Donnerstag, den 11. October. "Schon hört man die Franzosen sagen, Und richtig ist es offenbar, Daß in den großen Siegestagen Er jünstes Rad am Wagen war."

<sup>1)</sup> Nr. 46. 7. October 1888 S. 179.

Freitag, den 12. October. Was für ein Schimpsen, welch ein Hetzen! Wie mühen Vosheit sich und List! Sie möchten gern ihm eins versetzen Und sinden, wo er sterblich ist.

Sonnabend, den 13. October. Mir aber ift um ihn nicht bange, Fest steht er auch in diesem Strauß. An diesem Erz beißt jede Schlange Sich ihre gist'gen Zähne aus.

## Zluf den Reichskanzler. 1)

Stets schön'rer Kranz wird ihm zum Lohne, So oft er kämpfen muß auf's Neu'. Nicht besseren Amwalt hat die Krone Als einen Helden, alt und treu.

<sup>1)</sup> Nr. 46. 7. October 1888 S. 179. — Das Gebicht bezieht sich offenbar auf den Immediathericht des Fürsten Bismarck vom 23. September 1888, in dem er gegen den Urheber der Beröffentlichung des "Tagebuchs des Kaisers Friedrich", das er selbst für eine Fälschung hielt, die Einleitung des Strafbersahrens beautragte.





1889.

#### Dem Reichskangler.1)

Glücklich sei dir das Jahr! Dich labe der goldenen Felder Lieblich Wogen, der Wald rausche dir Freude ins Herz!

<sup>1)</sup> No. 1. 6. Januar 1889 S. 2.

## 21n das deutsche Volk.1)

Sie jagen's und es steht zu lesen: Was einst der Kanzler ist gewesen, Das ist er lange schon nicht mehr. Tagtäglich kommen Hiodsposten, Dem Neiche schafft er nichts als Kosten! So schallt's aus Westen und aus Osten, Ja, alt geworden ist auch er!

Das Glück — benn Glück entschieden war es, Wodurch in manches frühern Jahres Verlauf er es so weit gebracht — Das Glück scheint jeht ihn zu verlassen, Er weiß es nicht mehr recht zu fassen. — So sagen, die ihn grimmig hassen Und neidisch sehn auf seine Macht.

So reben sie mit falschen Zungen Zum Volk und hätten gern geschwungen Sich auf des Kanzlers Platz schon heut. D deutsches Volk, woll' dir beschauen Die Männer, ob du mit Vertrauen Auf ihrer einen möchtest bauen In guter und in böser Zeit.

Wo ist die Hand, die so entschieden, Dein Recht beschützt und wahrt den Frieden, Wie dieses einen Mannes Hand? Wo solch ein Haupt, voll von Gedanken, Die kilhn und klug sind, sonder Schwanken Fern allem Schwachen oder Kranken? Wo solch ein Herz sür's Vaterland?

<sup>1)</sup> Nr. 3. 20. Januar 1889 E. 9.

D Bolk, laß beine Blicke wandern, Sieh, ob du findest einen andern, Der dich ein bessi'rer Mann bedünkt! Ich denke doch, daß wir den alten Bewährten Treuen noch behalten Und lassen ihn noch weiter walten — Wer weiß es, was die Zukunst bringt!

## Dem alten Steuermann.1)

3mm 1. April 1889.

Wenn scharf der Wind weht, sich die empörte Sce Erhebt in Wogen, fürchterlich anzuschaun, Mag Sorge unser Herz ergreisen, Aber es bleibt uns ein guter Trost doch.

Denn starken Händen, treuen ist anvertraut Das schwanke Fahrzeug, welches uns selber trägt: Am Steuer sehn wir Dich, den alten Lenker des Schisses, den vielerprobten.

Dich schreckt das Brausen nicht der erzürnten Fluth, Des Sturmes Schläge schüchtern Dein Herz nicht ein. Mit sichrer Hand und sesten Sinnes Führst Du das Schiff durch die hohe Brandung.

O daß Du lange ständest am Steuer noch! Dir aber mögen Tage beschieden sein, Die Lohn Dir bringen vieler Mühe, Freundliche Tage und friedensvolle!

Daß Du erfreun Dich kannst an der blauen Futh, Die spielend nur ein günstiger Wind bewegt, Aufblicken kannst mit srohem Herzen Nachts zu der goldenen Sterne Lichten.

<sup>1)</sup> No. 14/15. 31. März 1889 S. 54.

#### Sommerruhe.1)

Mun hält im stillen Schlosse der Kanzler Rast Um das die hohen Buchen als Wächter stehn; Auf schattiger Veranda zieht er Sinnend den Rauch der geliebten Pseise.

Er weiß, es geht ein Weilchen jetzt ohne ihn, Denn Stärfung suchend eilen den Bädern zu Die Diplomaten, und die Sommer-Pause beginnt in der Weltgeschichte.

Wohl zieht an jedem Morgen zu Felde noch Der zähe Pindter gegen die kecke Schweiz,2) Doch wen'ge kümmert's, ob er Lorbeern, Ob er sich Beulen in diesem Kampf holt.

Wer zu der Zahl der Klugen sich rechnen darf, Hält Umschan jetzt, ob irgend ein Plätzchen ihm Erreichbar, wo den Sonnenstrahlen Schirmende Bäume den Zugang wehren.

Erbbeeren schüttend in den gefühlten Saft Der Moseltranbe, wendet er hier der Welt Den Niicken zu, dem Lied der Bögel Und dem Gesclifter der Wipsel lauschend.

Und wem ein hoher luftiger Keller sich Dehnt unter'm Hause, nimmer verschmähe er's Hinabzusteigen, wenn vom Himmel Glühend die goldenen Pseile fliegen.

1) Nr. 27. 16. Juni 1889 S. 105. — Am 8. Juni 1889 30g sich Fürst Bismarc nach Barzin zur Sommerrast zurück.

<sup>2)</sup> Zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz wurden im Jahre 1889 Noten über die Anslogung der Bestimmungen des Riederlässmas Bertrages vom 27. April 1876 gewechselt. Das Danick Reich wollte die Schweiz zu träftigeren Malxegeln gegen die auf ihrem Beden betriebenen anarcheitischen Bestrebungen veranlassen.

Gin stiller Siedler sitzt er im kühlen Raum Beim frischen Trunk und wartet des Tags in Ruh, Da auf die gluthversengten Fluren Freundliche Wolken den Regen schütten.

Nicht ist zu zweiseln mehr, daß die Sonne uns Ein gutes Weinjahr endlich bescheeren will; Für diese hohe Sache trägt mit Würde der Weise die heißen Tage:

#### Wochenfalender.1)

Montag, den 2. September. Hat alles plöglich sich vertauscht, Ergriffen von irrem Wahne? Der deutsche Freisinn, glückberauscht, Drängt sich um Bismarcks Fahne.

Dienstag, den 3. September. Die Führer ziehen voran zu Roß, Die schneidigen Waffen blitzen Das Churbal schlagend schwört Tante Voß, Den Kanzler, den Kanzler zu schützen.

Mittwoch, den 4. September. Sie wollen ihm dienen mit Gut und Blut, Im folgen bei allen Wahlen, Sie wollen ihn schirmen gegen die Wuth Der Nationalliberalen.

Donnerstag, den 5. September. Und dort, ihr Götter, was muß ich sehn! Zur Freude Gutgesinnter Umarmt der sonst so wilde Eugen Den sonst ihm nicht holden Pindter.

<sup>1)</sup> Nr. 40. 1. September 1889 S. 157.

Freitag, den 6. September. Man hört ihn toben, man hört ihn schrein Im dichten Männer-Gewühle: "D welche Lust, Neptil zu sein! Heran zu mir, Reptile!"

Sonnabend, den 7. September. Der Kanzler sieht es und hört's und lacht: "Der grimmigsten Gegner Liebe Hab' ich erworben mir über Nacht. Uch wenn es doch immer so bliebe!"





## 

#### Wochenkalender.1)

Montag, den 24. März. Im Jeversande schüttelt den Kopf Der Kibig und spricht: "Bei meinem Schopf! Die Kunde, die ich eben vernommen, Ift mir gar überraschend gekommen.

Dienstag, den 25. März. Der Kanzler, der so manches Jahr Uns Kiedigen hold und gewogen war, Der Kanzler geht! Das muß ich beklagen, Das stört mir die Lust an der Minne Tagen.

Mittwoch, den 26. März. In meinem dummen Logelverstand Hab' ich geglandt, im deutschen Land Könnt' es, jo lange der Fürst am Leben, Nie einen andern Kanzler geben.

<sup>1)</sup> Nr. 13. 23. März 1890 C. 49. — Um 20. März 1890 ward Fürst Bismarck seiner Alemter entlassen.

Donnerstag, den 27. März. Getänscht hab' ich mich, ich seh' es ein, Doch steh' ich zu meinem Trost nicht allein: Es haben darin sich geirrt nicht minder Die meisten der klugen Menschenkinder.

Freitag, den 28. März. Dem Himmel jei Dank, uns geht's nichts an, Wer dem Fürsten folgt als kommender Mann; Wir Kiebitze werden zu dem alten Keichskanzler immer getrenlich halten.

Sonnabend, den 29. März. In alter Weise wirfen wir still Für den Gründer des Neiches zum ersten April. Komm, Weib! Du legst die besten Gier Auch serner zu seiner Geburtstagsseier!"

## Des Reichskanzlers Abschied."

Wohl wird ex ichwer dem Herricher, zu trennen sich Von dem so alt in Trene Gewordenen, Der als des Thrones starker Hiter Immer auf's Neu sich im Kamps bewährt hat.

Schwer wird dem Volk es, scheiden den Mann zu sehn, Den zu ersetzen keiner wohl je sich rühmt, Mit dessen Namen uns untrennbar Däuchte das Amt, das er führt, verbunden.

Erschüttert steht, betroffen das Ausland da, Der Nachricht traut es, die es vernommen, kanm: Unfaßbar ist's ihm, daß er hingeht, Welcher gegolten als Hort des Friedens.

<sup>1)</sup> Nr. 13. 23. März 1890 ©. 49.

Wie haben ihn die Fremden beneidet uns! D Schmach für Deutschland, daß er zu Hause jetzt Auch Stimmen muß erschallen hören Niedriger Freude und gift'gen Hohnes!

Verklingen werden diese, lebendig nur Bleibt für die Nachwelt Dank und Bewunderung. Auf ewig mit dem deutschen Namen It er verslochten, der Name Bismarck.

Wohl wird noch mancher schmerzlich vermissen den, Der es gewohnt war, immer mit sester Hand Die Blume "Sicherheit" zu pflücken Mitten aus droh'nder Gefahren Resseln.

Uns aber ist ein Trost es, ein köstlicher, Daß doch nicht ganz er scheidet vom Vaterland, Daß doch — so hoffen wir — noch lange Nah uns sein Arm und sein mächt'ger Geist bleibt.

Denn Eins ist sicher: nichts als der Tod allein Bricht dieses Erzes nimmer bezwungene Kraft. So lang' sein Herz schlägt, schlägt dem Wohl es, Schlägt es der Größe des Vaterlandes.

#### Der Befriedigte.1)

Sacht fank nieder die Nacht durch die menschendurchwimmelte Hauptstadt,

Lenzlich wehte die Luft, da schritt durch die Leipziger Straße Läffigen Ganges ein Mann, dem mancher Begegnende nachsah.

<sup>1)</sup> Ar. 13. 23. März 1890 S. 50. — Das Gebicht schildert die Befriedisgung Eugen Richters über die Entiassung des Fürsten Bismarck.

Schön und fein nicht war er zu ichann, doch von derber Ceinnbheit

Zeugte das runde Gesicht, umrahmt vom stattlichen Lollbart. Zengte Die breite Gestalt mit den fräftigen Gliedern. Zufrieden Blickte und freudig der Mann, als hatte zur felbigen Stunde Er was Gutes gethan. So ichritt er des Weges, als plöklich Fern ein Geheul sich erhob, wie oft in den ruffischen Balbern Schaurig es tont durch die Stille der Racht, wenn dem eilenden

Schlitten

Folgen die Bölje, vom Sunger geplagt. Bald fam das Getoje Räber, nicht rührte von Bölfen es ber: ein Saufe von Männern Gilte die Strafe entlang und rief wetteifernd: "Das Ren'fte! Sier das Neu'ite! Zehn Pjennige nur! Der Abgang des Fürsten Bismard!" Beijer erklang das Beulen und Bellen und Grungen. Sier in der Riftel gezogenem Ton, im dröhnenden Bag dort. Lärmend verfauften fie jo die "Nachtausgabe" des Blattes, Welches im Kampf ftets ichreitet voran für die Sache des Freisinns, 1)

But ging beut das Geschäft, denn lange ichon schwirrten Gerüchte Unter dem Lotte umber, und jeglicher wandte den Nickel Gerne daran, daß Sicheres er vom Kangler erfahre. Lärmend umringte die Schaar auch den Mann und branate

die Blätter

Sauft ihm auf, doch er faufte fich feins und wandelte weiter. Lächelnd betrachtete er das Gewühl und iprach zu fich jelber: "Andere mögen erstehen das Blatt, ich hab' es nicht nöthig. Hab' ich mit eigener Sand doch die fräftigen Worte geschrieben. Welche verfünden dem harrenden Lolf die erfreuliche Botichaft. Daß zum Gehen sich rüftet der mächtige Kangler. Wie hab' ich Beig die Stunde ersehnt, die endlich gefommen! Geit Sahren Hab' ich erhoben den Ruf: "Es geht auch ohne ihn! fort mit Bismard!" Freue dich, Herz, denn der Tag des Triumphes erichien jekt.

Gines beflag' ich dabei: nicht ich bin's, ber ihn gestürzt hat,

<sup>1)</sup> Die "Freisinnige Zeitung".

11mb höchst fraglich erscheint's, ob sein Fall von Muten uns sein wird,

Alber es bleibt auch jo die Sache noch immer erfreulich. Nicht mehr wird er mit höhnendem Wort mich befämpsen im Neichstag

Wie er jo oft es gethan, mit gerunzelter Stirn aus den mächt'gen Augen entsendend den Blitz nach den Bänken des herrlichen Freisinns!

Still jest sitt er im Sachsenwald; beim Nanche der Pseise Spricht von vergangener Zeit er gedrückt mit dem trefflichen Sohne,

Der jo früh nun beschließt die rühmtich begonnene Laufbahn. Bald schon ist er verschollen, doch srenndlich werd' ich in meinem Blatte von Zeit zu Zeit der gesallenen Größe gedenken. —"Also sprach zu sich selbst der Würdige. Bis an das Haus jeht War er gelangt, wo im tranten Lerein der Genossen er Abends Trinkt sein Bier und Pläne entwirst zum Wohle des Reiches. Als er den Fuß schon hob, zu beschreiten die Schwelle, da tönte Wieder von serne das Kusen der blätterverkausenden Männer. Kückwärts wandt er den Schritt, noch einmal ging er die Straße Lauschend hinauf: viel liebticher klang als die schönste Musik ihm Hente das wüste Geschrei: "Das Ren'ste! Das Ren'ste!"

Alber es störte den reinen Genuß ihm leider ein Schuhmann, Welcher zur Auhe die Bande verwies mit ermahnenden Worten. Als sich verlausen der lärmende Schwarm, da wandte der Edle Sich zur Stätte, wo sein die Vertrauten schon harrten am Stammtisch:

Ift es im Lande der Deutschen doch immer dem Guten gegonnen, Daß er am schäumenden Trank sich erfreut nach vollendetem Taawerk.

Freudig begrüßt von dem jubelnden Ruf der bewährten Genoffen Rahm in der Runde er Platz, und es mundete trefflich das Bier ihm.





Don Juan weigert sich, zu einem Denkmal für den Konntur einen Beitrag zu leisten —

Bismardgedichte.

## Wochenkalender. 1)

Montag, den 31. März. Die Blätter sagen dies und das Lom Kanzler, der gewesen, Aus Liebe diese und die aus Has: — Wer mag das alles lesen?

Dienstag, den 1. April. Er selber sitt in Friedrichsruh Und hält Geburtstagsseier; Liel freundliche Grüße gehn ihm zu, Nicht sehlen die Kiebitzeier.

Mittwoch, den 2. April. Er schreitet bahin wohl über sein Feld Und hört die Lerche singen; Von allen Botschaften auf der Welt Kann feine ihm süßer klingen.

Donnerstag, den 3. April. Er schreitet wohl durch den hohen Wald Und hört die Amsel schlagen; Wie sehr viel besser das doch schallt Als alles, was Menschen sagen!

Freitag, den 4. April. Zu Füßen sproßt ihm das erste Grün, Gelockt durch das milde Wetter; Nun sieht er erst: der Lenz erschien Und bringt ersreuliche Blätter.

Sonnabend, den 5. April. Der Wald wölbt schützend sich über ihm Mit seinen knospenden Zweigen. Nach all dem Kampflärm und Ungestüm Welch friedevolles Schweigen!

<sup>1)</sup> Nr. 14/15. 30. Marz 1890 S. 53.

## Un den fürsten Bismarck

jum I. April.1)

Wenn einiam heut im Zachsemvald In Dich ergehit, So läffest die Gedanken rückwärts wandern Du In alte Zeit. Der Jugend iturm'iche Tage giehn Vorüber Dir, da kühne Plane ichon Du trugit Im hohen Sinn, erwägend, wie das Baterland Zu retten jei aus ichinwilicher Dhumacht ichwerem Bann. Und weiter benkst Du, wie begonnen Du das Werk, Und wie gefügt mit ftarker Sand Du Stein zu Stein. Bis endlich itand vollendet da der Riesenbau, Die Welt mit Stannen füllend und Bewunderung. Wenn also rückwärts ichauend heute Du erwägft. Bas Du vollbracht, Dich weihend gang dem Laterland, Darift jagen Du: "Noch größer ift's und herrlicher, Alls ich in fühnem Zugendmuth dereinst geträumt!" Beil Dir, o Fürst! Co lange auf dem Erdenrund Noch Tentiche wohnen, wird die stolze Kunde nicht Lon dem ersterben, was Du für Dein Bolk gethan.

Von langer Arbeit ruhe nun in Frieden auß!
Was in vergangenen Tagen oftmals Du ersehnt,
Beschieden ist es jeto Dir: auf eignem Grund
Als ichlichter Gutsherr sitzest Du. Du siehst, wie sich Tein Wald mit sriichem Laube schmückt im jungen Lenz; Turch Teine Felder schreitest täglich Du und siehst Tie reichen Saaten sröhlich wachsen und gedeihen; Und wenn im Herbst die Schnitter sich beim Erntesest In Tanze mit den drallen Mägden drehn, so trittst Du unter sie, von lautem Jubelruf begrüßt, Und sühlst als Herr in Deinem kleinen Reiche Sich Beglückter, als gewesen Du zur Zeit, da noch Gespannt Europas Bölker Teinem Wort gelauscht.

<sup>1)</sup> Nr. 14/15. 30. März 1890 ©. 53.

Doch ob Du auch geflüchtet vor der Hauptstadt Lärm Dich in die Stille Deiner Wälder, nimmermehr Magst Du entsliehn der Liebe und der Dankbarkeit. In alter Treue denken Dein Unzählige, Und heut erbraust durch's ganze Reich der laute Rus: Heil Dir, o Fürst! Beschieden sei Dir's lange noch, Mit rüst'gem Schritt im Sachsenvald Dich zu ergehn. Und oftmals magst Du seiern noch den frohen Tag, Der uns den besten Deutschen hat dereinst geschenkt!



## Epistel an einen Sandbewohner.1)

Du flagit, o Freund, in beinem letten Brief Gar ichwer und an und ichütteft auf Berlin Die volle Schale beines Bornes aus. Du ichreibst: "Thr seid mir wirklich nette Leute! In unierm itillen Erdenwinkel hier Bit von dem Rangler jett allein die Rede; Daheim, im Wirthshaus, auf dem Welde felbit, Wenn Nachbarn an der Grenze sich begegnen, Wird nur von ihm gesprochen. Es mag fein, Daß nicht staatsmännisch weise alles ist, Was da au Tage kommt, doch jedes Wort Berräth, wie theuer und ber einz'ge Mann. Ihr aber jeid, wie eure Blätter melden, Rühl bis an's Herz hinan; in gang Berlin Zeigt nicht die mindeste Erregung fich, Alls jei etwas Alltägliches geschehn. Am Dönhoffsplake theilt der Brafident Geichäftlich knapp und fühl den Herren mit: "Bürft Bismard ging, Berr von Caprivi fam." Richt anders wird's im Berrenhaus gemacht, Als ichiede ein Minister, wie das Land Im Lauf der Jahre fie zu Dutenden Mit Ruhe fommen fieht und wieder gehn. Rein Wort der Anerkennung für den Mann, Dem wir denn ichließlich doch das Reich verdanken! Doch ichlimmer noch als diese Rühle ist Die Bosheit und gemeine Schadenfreude, Die sich in mancher Zeitung wagt ans Licht. "Gut, daß er fort ift! Schade, daß nicht längft ichon Es jo gefommen ift. Dar fein Bedauern! Nichts ist verkehrter in der Politik Alls schwächliche Sentimentalität."

<sup>1)</sup> Mr. 14/15. 30. März 1890 S. 58.

Wie kann von diesem Mann ein deutsches Blatt So schreiben, und wie kann man solch ein Blatt In Deutschland lesen? Ich versteh' es nicht. Nein, ihr Berliner könnt mir nicht gesallen!"

So schreibst du, Freund, doch bist du ungerecht, Wenn du der auten Stadt Berlin die Sünden Aufbürdeft, die nur wenigen zur Laft Bu legen find. Dag Landtagspräfidenten Nicht allezeit an einem Nebermaß Von Geistesgegenwart zu leiden haben, Rit zu beklagen zwar, doch ist es jo. Um meisten haben wohl die Herren jelbst Nachher bedauert, daß sie nichts zu jagen Gewußt beim Scheiden des gewalt'gen Mannes, Aluf dessen Worte oft das gange Haus In athemloser Spannung hat gelauscht. Wenn dann du auf des Freifinns Blätter ichiltit, So kann ich leider dir nicht Unrecht geben: Erbärmlich ift und jämmerlich dies Treiben. Wohl haben Grund zu haffen fie den Mann, Der immer fie befänipft mit scharfem Wort, Allein der Haß auch kann sich würd'ger zeigen Alls hier er thut. Doch irrit du, wenn du meinit, Daß gang Berlin auf diese Blätter ichwört. Es läßt ber Lärm, den Tag für Tag fie machen, Sie wichtiger erscheinen, als fie find, Und wenn sie jetzt voll Bosheit sich bemühn, Dem Fürsten Radelstiche zu versetzen, So widert manchen selbst dies Treiben an, Der jonft mit ihnen geht durch Dick und Dünn. Nein, freudig ichlagen auch in unfrer Stadt Die Bergen für des Reiches Schöpfer noch. Gern hatt' ich jungft an meiner Seite bich Gesehen, als zurück vom Raijerichlog Der Rangler fam. Es drängten Taufende Sich um ben Wagen, daß fich das Gespann

Mur langsam Bahn brach; jeder sehnte sich, Noch einmal den Gewaltigen zu schaun, Und donnergleich erklang das Jubelrusen. So gab das Bolk dem Fürsten das Geleit, Bis seines Hauses Schwelle er betrat. Im stillen Waldschloß denkt gewiß noch ost Des Tages er, da ihm den Scheidegruß Die Hauptstadt zuries, wohl sür lange Zeit, Vielleicht sür immer. Jeder weiß, der Fürst Liebt nicht Berlin, doch trägt die Stadt ihm dies Nicht nach, und wenn er wiederkehrt, wird sie Mit lautem Jubel immer ihn begrüßen.

Mun lebe wohl und habe Dank, daß du So kräftig uns Berliner hast gescholten. Erkenn' ich doch daraus, wie theuer dir Der Mann ist, dessen Name heut erklingt, Wo nur zwei Deutsche sich zusammensinden.

## Der fluge Kanzler.1)

Bei der Pfeise griff Fürst Vismarck Nach der Zeitung, und mit Lachen Sprach er: "Da ersahr' ich wieder Ja von mir ganz nette Sachen!

Mübe bin ich, wie ich seher Schon der kurzen Nuhepause, Und ein allgewalt'ges Sehnen Zieht mich nach dem Herrenhause.

<sup>1)</sup> Nr. 19. 27. April 1890 G. 73.

Glänb'ge Leute giebt es wirklich, Die am Spreestrand mich erwarten; Alles drängt sich zur Tribüne, Längst vergriffen sind die Karten.

Schen werden bald die Biedern, Daß umsonst sie auf mich lauern. Um des Herrenhauses willen Möcht' ich's selber fast bedauern.

Nechtes Ansehn hat es nimmer Sich im Land erwerben fönnen, Eine frische Zugkraft wäre Drum entschieden ihm zu gönnen.

Gern auch möcht' ich einmal offen Alagen alle meine Schmerzen, Denn ich habe — das begreift wohl Jeder — manches auf dem Herzen.

Doch wie wonnig ist die Ruhe Hier in diesen Frühlingstagen! Thöricht wär's fürwahr, im dumpsen Saale sich herumzuschlagen.

Nein; nicht benk' ich dran, zu gehen Nach Berlin! Vergnüglich streife Ich im frühlingsgrünen Walde!" Sprach's und klopste aus die Pfeise.

Mit Freund Büschen ) an der einen Und dem Neichshund an der andern Seite sah man raschen Schrittes Nach dem Sachsenwald ihn wandern.

<sup>1)</sup> Mority Busch.

## Epistel an einen Landbewohner. 1)

Du schreibst mir Freund: "Was sagen in der Hamptstadt Verständ'ge Leute zu den Interviews Von Friedrichsruh? Kein Tag mehr geht jetzt hin, Daß in den Blättern nicht davon zu lesen, Und aus den Blättern werd' ich nicht mehr klug. Soll glauben ich, was manche Zeitung schreibt, So wird der Mann, der uns das Reich gegründet, In seinen alten Tagen vor Gericht Gestellt noch wegen schnöden Hochverraths!" Gern sag' ich dir, wie ich darüber denke Und mit mir, glaub' ich, noch manch guter Teutscher.

Nicht will ich lenguen, daß es lieber mir Gewesen wäre, hätte fich der Fürst Richt eingelassen mit den Zeitungsschreibern. Besonders mit den Russen und Franzosen, Die nichts auf beutschem Grund zu suchen haben. Bu flein icheint für den Rangler mir dies Bölfchen, Das, Bleistift und Rotizbuch in der Hand, Die Jagd auf Neuigkeiten ftets betreibt, Und gern hätt' ich am Thor von Friedrichsruh Geschen eine Tafel mit der Inschrift: "Baufiren, Orgelipielen, Interviewn Bit hier verboten." Auch gefällt mir nicht, Daß sich ein Leiborgan der Fürst in Hamburg Sat auserjehn. Geschmeichelt fühlt natürlich Sich der Redacteur und druckt mit Luft. Was ihm der Draht bestellt von Friedrichsruh;

<sup>1)</sup> Nr. 32. 27. Juli 1890 S. 126. — Der Empfang ausländischer Korrespondenten durch Fürst Bismarck gab den deutschen Blättern im Sommer 1890 reichtiden Stoff zu allerhand Kapuzinerpredigten gegen Fürst Bismarck; einige derselben denunzirten ibn jogar wegen Hodwerraths und forderten das Eingreifen des Staatsanwalts.

Doch hat er oft auch eigene Gedanken. Die er zum Wohl des theuren Baterlands Mehr oder wen'ger flar zu Tage fördert. Er macht gar fühn in hoher Politik, Und eines Tags geht er daran, den Dreibund Bu lockern ein klein wenig und mit Rugland Uns wieder etwas enger zu verbinden. Gleich ruft ein find'ges Blatt: "Das fommt vom Fürsten. Un mancher Wendung zu erkennen ist Mit Sicherheit sein Stil." "Rein", schreibt ein andres, "Das kann der Fürst nicht wollen!" Seftig tobt Der Rampf in allen Zeitungen, bis endlich Der Redacteur in Hamburg stolz-bescheiden Erklärt: "Ich will's gestehn, ich war es selbst. Der Fürst hat mit der Sache nichts zu thun, Doch ift's erklärlich ja, daß man uns beide Sest oft verwechselt." Manches Migverständnig Wird so geschaffen und viel Druckerschwärze In deutschen Landen ohne Zweck verbraucht.

Dies, wie gesagt, will wenig mir gefallen, Doch ferne sei's, daß ich mit den Philistern Am Biertisch nun den Kangler richten sollte. Will er bei allem, was er thut, das Beste Des Landes nicht, für das er vierzig Jahre Sich hat gemüht? Und wiegen federleicht Nicht diese Rleinigkeiten gegen das, Was er für uns gethan? Noch find doch Trene Und Dankbarkeit im deutschen Land zu finden! Drum wollen wir, o Freund, die scharfen Worte, Den bill'gen Sohn dem Blatte überlaffen, Das aus dem Hintergrunde Nichter leuft, Und jener Zeitung, die des Kreuzes Zeichen An ihrer Stirne trägt. Wenn sich die zwei Zusammenfinden, ist es stets bedenklich, Und nicht möcht' ich im Bund der Dritte fein.

So magft Du ferner auch noch oft ein Glas Dem Wohl des Mannes weihen, der wie keiner Das dentsche Volk aus Niedrigkeit und Schmach Mit starker Hand zu Macht und Ruhm geführt. Und wenn der Herbst erst deine Wälder braun Und gelb färbt und in hoher Halle ich Dir gegenüber sitze, heben wieder Die Becher wir, gefüllt mit altem Wein Vom Rhein, und sprechen: "Hoch der erste Kanzler Des Reichs! Der beste Ventsche bleibt er doch!"

## 21uf der Saline.1)

27un zog in die vertrauten Räume Der Kanzler ein zur Sommerruh, Es rauschen ihm die alten Bäume Ein herzliches Willfommen zu. Er lauscht der Bipfel frohem Grüßen Und zieht der Pfeise Rauch vergnügt, Indessen still zu seinen Füßen Der Neichshund a. D. sich schmiegt.

Er spricht: "In Kämpsen und Beschwerden Fühlt' ich mich wohl mein Leben lang, Jett lern' ich — sauer wird mir's werden — Vielleicht doch noch den Müßiggang. In diesen stillen Sommertagen, Da alle von der Arbeit ruhn, Will ich mich auch nicht länger plagen, Nicht lass' ich mehr mich interviewn!

<sup>1)</sup> Nr. 35. 17. August 1890 ©. 137.

Ja, ich versuch' es! Dem Genusse Des Nichtsthuns will ich ganz mich weihn. Es kommt kein Franzmann und kein Ausse In die Saline mir herein. Und naht ein deutscher Zeitungsschreiber, Der über dies und jenes gern Mich plandern hörte, draußen bleib' er! Genug jest hab' ich von den Herrn."

Er spricht's und steigt in seine Wanne. Nichts schreibt man in den Blättern mehr Von ihm, doch jedem deutschen Manne, Der ihn verehrt, gefällt dies sehr. Und mancher spricht: "Nicht läßt er stören Sich mehr, er wird nicht interviewt, Kein Wörtchen ist von ihm zu hören — Ich schließe draus: es geht ihm gut."



# <u>-- 1891.</u>

# Zum ersten April.1)

(Nach einer alten Fabel.)

Un dieser Feile wird noch lange Die Zähne sich ausbrechen manche Schlange.



<sup>1)</sup> Nr. 13. 29. Mär; 1891 S. 51.

# - 1892. p-

## Dem Alltreichskanzler zu seinem siebenundsiebzigsten Geburtstag. 1)

Der du nun schon eine Weile Sihest auf dem Altentheile, Deinen Kohl in Frieden bauend Und von sern die Welt beschauend, Die einst Deinen Worten lauschte, Deren Fluth dich einst umrauschte, Deutschen Reiches Neugestalter, Sei gegrüßt, Reichskanzler, alter!

Wenn du bitter es empfandest Einstmals, daß du nicht mehr standest Als des Neiches alter, treuer, Sichrer Stenermann am Stener, Als ein andrer, dem du weichen Mußtest, eingriff in die Speichen: Wenn ein bitteres Empfinden War dabei, so mußt' es schwinden.

Dieser Eurs, den man erwählte, Seit dein Nath und Einspruch sehlte, It der deine nun und nimmer, Dir erscheint er als ein schlimmer,

<sup>1)</sup> Mr. 13. 27. März 1892 S. 50.

Der Verberben broht dem Schiffe, Klippen siehst du, siehst die Rijse, Um das Vaterland in Sorgen, Ob du selbst auch wärst geborgen.

Wer dir feind einst ober schwankend War, an dich jest denkt er dankend, Und von alter Lieb' und Treue Wirst du heut begrüßt auf's Neuc, Zwar von denen, die dir Gutes Gönnen — jeder Wack're thut es — Nicht zurückverlangt, indessen Sehr entbehrt und nie vergessen.

## Zur Bismarckfahrt. 1)

Das war ein jubelnd Tosen Von Friedrichsruh bis Wien. Wie haben mit blühenden Nosen Sie überschüttet ihn!

Und also ging es weiter Und bis an der Neise Ziel. Es ward dem alten Streiter Mitunter sast zu viel.

Er mußte mit Kraft sich rüsten, Sie trieben's gar zu bunt: Die alten Hände füßten Und drückten sie ihm wund.

<sup>1)</sup> Nr. 26. 26. Juni 1892 S. 103. — Im Juni 1892 reiste Fürst Bismarck über Dresden nach Wien, um dort der Godzeit seines Sohnes herbert beiszuwohnen. Ueberalt wurden dem Fürsten begeisterte Guldigungen zu Theil.

Er hat sich wacker gehalten, Und scharf boch ging es zu. Wir haben's gegönnt dem Allten Und gönnen ihm jetzt die Ruh.

#### Die beiden Schmiede.1)

Zu München sitt im Hosbräu Fürst Bismarck und dürstet sehr, Noch bracht' ihm nichts zu trinken Der Kellner auf sein Begehr.

Es sitht ihm gegenüber Ein Mann mit greisem Haar, Ein alter Schmiedemeister, Der nimmt sein Dürsten wahr.

Mit Lächeln reicht hinüber Er ihm den eignen Krug; Der Altreichskanzler ergreift ihn Und thut einen mächt'gen Zug.

Das freut den alten Meister, Erkannt ja er hat er gleich Den, der zusammengeschmiedet Das neue deutsche Reich.



<sup>1)</sup> Nr. 27. 3. Juli 1892 S. 107.

## Zum Ende der Bismarckfahrt.1)

27um ift mit Lorbeern reich beschwert Der Altreichskangler beimgekehrt. Bei feinen achtundsiebzig Sahren, Die zum Theil keine leichten waren. War feine Kleinigkeit die Nahrt. Er hat sich doch noch viel bewahrt Von Jugendgluth und Jugendfraft, Er ift noch gar nicht fo greifenhaft. Run mag er — freundlich fei's ihm empfohlen — Bu Saufe fich in Ruh erholen Bon all den Festen und den Feiern, Manche Erinnerung dabei erneuern, Ein wenig auch fich daran erlaben, Daß andere fich geärgert haben Ueber die Kränze, die man ihm wand, Ueber die Liebe, die er fand. Mogen sie mäteln auch und schimpfen. Die Stirne rungeln, die Rafen rümpfen. Thre Perrücken sich zerraufen. Die Wände in die Höhe laufen Reidgelben, wiithenden Gesichts: Beändert wird daran doch nichts. Daß immer noch wie in alten Tagen Für ihn die deutschen Bergen ichlagen.

<sup>1)</sup> Nr. 32. 7. August 1892 S. 126.



# -- 9 1893. j

## Der erste April in Friedrichsruh.

Gewöhnlich ist in Friedrichsruh Sehr ruhig es und still, Doch ziemlich lebhast geht es zu Am ersten im April.

Leicht hat es wahrlich nicht die Post, Die dort ist nahebei: Aus Nord und Süd, aus West und Ost Kommt an so mancherlei.

Und was an Menschheit stellt sich ein, Un Männern und an Fraun Bom Weichselstrome wie vom Mein Und sonst aus allen Gann!

Mit Rosen überschütten sie Den alten Recken fast. Der Sommer, scheint es, schon so früh Kehrt bei ihm ein als Gast.

Der Alte hat es auch nicht leicht, Darf nicht ein wenig ruhn;

<sup>1)</sup> Nr. 15. 9. April 1893 2. Beibl.

Wenn nur die Hand er jedem reicht, Hat er ichon viel zu thun.

Er brächte jedem gern ein Glas Und flänge mit ihm an, Doch ganz unmöglich wäre das Auch für den stärksten Mann.

Ich aber frage mich: Was will Das Bolf in Friedrichsruh? Weshalb am ersten im April Geht's dort jo lebhaft zu?

Er hat sich ja verdient gemacht, Gewiß — vielleicht gar sehr; Doch mancher hat's ihm auch verdacht, Und lang schon ist es her.

Gewiß, es war ihm keiner gleich, Als sein war die Gewalt: Er that etwas sür's dentsche Neich — Doch das vergißt sich bald.

Wenn boch den Alten zu erfreun Man jo viel Müh sich giebt, So muß an ihm boch manches sein, Was sehr der Dentsche liebt.

## Dom Altreichskanzler. 1)

Der Altreichskanzler ist ein Mann Fürwahr von seltenen Gaben; Manch einer jäh' für ein Glück es an, Ein wenig davon zu haben.

<sup>1)</sup> Nr. 36. 3. September 1893 G. 141.

Es wohnt bei ihm ein starker Geist In einem frästigen Leibe, An Zähigkeit vergleich' ich dreist Ihn mit einer alten Gibe.

Obgleich Er in die Einsamkeit Alls Eremit gegangen, Ift Er doch jeden Tag bereit Besuche zu empfangen.

Sie kommen nach dem Sachsenwald, Nach Kissingen, Ihn zu feiern; Bald sind es die Mecklenburger, bald Die Thüringer, bald die Bayern.

Sie kommen in Scharen, froh gesellt, Der Strom ist nicht zu hemmen, Und Woche für Woche unterhält Er sich mit beutschen Stämmen.

Er ist nicht still, Er ist nicht stumm, Er hält gewaltige Reden; Und wenn Er redet, weiß Er, warum, Und wen es gilt zu besehden.

Was Er dann redet, das ist stets Gehauen und gestochen. So srisch darin und so kräftig weht's, Er sühlt sich noch ungebrochen.

So jprach Er manch erlösend Wort Selbst in benjenigen Tagen, Als Stille herrschte an jedem Ort Und wenig sonst war zu sagen.

Drum glaub' ich, so mancher Redacteur Hat Ihm dafür zu danken, Daß in den Tagen der Hitze Er Keck eintrat in die Schranken. Nichts regte sich, vergeblich schien Das heftigste Kopfzerbrechen, Da hörte er auf einmal Ihn Zu seinen Besuchern sprechen.

Und dankbar sprach der Zeitungsgreis: "Nicht war umsonst mein Hoffen! Was ich gewünscht mir, o wie heiß, Ift glücklich eingetroffen.

Was Der in zehn Minuten spricht, Wenn ich es richtig entwickel', Das langt — zu sparen branch' ich nicht — Für sieben Leitartikel."

# Eine Frage zur Zeit. 1)

Klang nicht ein Wort, das sautete wie Friede? Ging nicht ein Auf der Freude durch das Land? Ergriff Er nicht, des langen Grollens müde, Die zur Verjöhnung ihm gebot'ne Hand? Ob Er es that, wer wagt es schon zu sagen, Wer traute schon dem lang' ersehnten Glück! That Er es nicht, tief wär' es zu beklagen, Denn diese Stunde kehrt Ihm nie zurück. Wir hoffen zwar, doch bange Zweisel regen Sich noch, es scheint die Zukunft noch verhüllt. O gingen sirvhem Tage wir entgegen Und sähen unsern Herzenswunsch erfüllt!

<sup>1)</sup> Nr. 40. 1. October 1893 C. 157. — Der Raifer erkundigte fich am 19. Sertember 1803 telegrarbiid nach bem Tefinden des Reichekanzlers, der in Riffungen idmet ertrantt war, und bot ihm eine feiner Schloffer zum Anfenthalt an; Jurit Bismaret dautte fur die Raiferliche Huld, sehnte aber bas Unerbieten auntend ab. Im bentigen Volte erwectte biese Augerung Kaiferlich in Webinvallens lebbaite Soffnungen auf eine "Verjohnung".

Er war umftrickt von schwerer Krankheit Banden—
Sie hätte sast den Starken hingerafst.
Vom Schmerzenslager ist Er ausgestanden,
Und in der Stille sucht Er neue Kraft.
Vald hat Ihn schirmend wieder ausgenommen
Sein Heim im Glanz herbstlichen Sonnenscheins;
Ter Sachsenwald heißt freundlich ihn willkommen.
Und alles gut zu machen sehlt nur Eins.
D daß ein Labetrunk Ihm wär' beschieden,
Der seine Seele wie den Leib ersrischt:
Ein Becher Weins, getrunken auf den Frieden,
Ein Becher, dem nichts Vittres beigemischt!

Sein Name wird im Buch der Zeiten glänzen;
So lang' als dentsche Trene lebt, so lang'
Kann nichts ein Blatt Ihm randen von den Kränzen,
Die Er in heißen Kämpsen sich errang.
Ein Kranz nur sehlt Ihm; würd' Ihm der zu eigen,
So würd' Ihm das, was all' sein Wirken krönt.
Er ist geslochten aus des Delbaums Zweigen!
Und wer ihn trägt, der sagt: Ich din versöhnt.
D daß Er anch, des langen Grollens müde,
Um diesen würde, der Ihm sehlt allein.
Es siel ein Wort, das lautete wie Friede,
Und warum sollt' es denn nicht Friede sein?

### Dem Heimgekehrten. 1)

Lang' hielt Dich fest an ihrem Strande Die fränk'sche Saale, o wie lang'! Zersprengt hast endlich Du die Bande Des Siechthums, das Dich fast bezwang.

<sup>&#</sup>x27;) Nr. 42. 15. October 1893 S. 165. — Am 7. October 1893 konnte Fürst Bismarck endlich die Reise nach Friedrichsruh antreten.

Es brachte Leiben Dir und Schmerzen, Es hat Dir auch gezeigt aufs Neu', Daß immer noch Dir deutsche Herzen Ergeben sind in Lieb und Treu.

Am lang' entbehrten Heimathherde, Auf Deinem Eigen weilst Du nun, Auf Deinem Stücklein deutscher Erde Darist Du Erquickung athmend ruhn.

Wie anders ward, seit Du gegangen Dein Sachsenwald, dem Du so hold! In saft'gem Grün sahst Du ihn prangen, Jeht grüßt er Dich mit Noth und Gold.

Blatt schwebt auf Blatt zum Boden nieder, Gelöst durch leisen Windes Wehn. Mögst Du im Lenze fröhlich wieder Die neuen Blätter kommen sehn!

Wann glänzte die Octobersonne Zo freundtich von des Himmets Zelt, Wann hat ein Herbst jo viele Wonne Gebracht der unruhvollen Welt!

Ja, selten nur wird dem Gefilde Des Nordens solch ein Herbst zu Theil. Ein Weilchen noch währ' seine Milde, Dir, dem Genesenden, zum Heil!

Indeß in unsern Weingeländen Wird ausgepreßt der Traube Saft; Biel gab der Herbst, es sehlt an Händen, Zu bergen das, was er geschafft.

Es füllen sich der Winzer Bütten, Die Kelter müht sich ohne Ruh. Die vollbeladnen Körbe schütten Sie aus und blicken froh dazu. Es jagten für so reichen Segen Nur selten wir dem Himmel Dank. Wir gehen guter Zeit entgegen, Von fern schon winkt ein edler Trank.

Das ist ein Trost, zu dem wir greifen, Wenn Winter naht und Sorge sich; Im Keller aber möge reisen Der neue Jahrgang auch für Dich.

Daß, wenn der Wein gut ist zum Trinken — Und o wie trinkbar wird er sein! — Auch Dir er mög' im Glase blinken, Der dreinndnennz'ger Labewein.



# 

#### Er fommt!1)

Er kommt! Es fehlte wohl der Glaube So manchem, als er es vernahm, Und doch war es die Friedenstaube, Die endlich mit dem Delblatt kam.

Er saß, die Seele zugewendet Der kränkenden Erinnerung, Da naht' ein Bote, abgesendet Mit einem Ernß und einem Trunk.

Geöffnet wurde ihm die Pforte, Zum Altreichskanzler trat er ein; Der lauschte auf des Sendlings Worte Und hörte, wer ihm bot den Wein.

Micht länger konnt' er widerstehen, Der Alte, und es schmold sein Groll.

<sup>1)</sup> Nr. 4. 28. Januar 1894 S. 13. — Am 26. Januar erschien Fürst Bismaref in Verlin, um bem Kaiser versonlie für bie Ueberscheining einer Flaide "Steinberger Cabinets" zu banten, und warde um größter Begeisterung empfangen.

"Der Kaiser wird mich wiedersehen," Sprach er — boch flang es friedensvoll.

Warum jetzt noch Erinn'rung weden An die vergangne böse Zeit. Des Kaisers und des alten Necken Frent sich das Volk nach langem Leid.

Vereinigt wieder sieht es beide Nach langer Trennung Qual und Weh, Da schallt ein einz'ger Schall der Freude Vom Seestrand bis zum Alpenschnee.

Das ist in diesen trüben Tagen Ein Lichtstrahl, der versöhnt, beglückt; Die Herzen macht er höher schlagen In aller Sorge, die sie brückt.

Und mag sich auch die Zukunft hüllen In düstre Schleier, dies allein Ist doch ein Grund, das Glas zu füllen Mit bestem Nebensast vom Nhein.

Er kommt! Wir haben es vernommen, Das Herz von Hoffnung neu geschwellt. Er kommt und ist wohl schon gekommen, Wenn dieses Blatt sliegt in die Welt.

Ein schöner Tag ist uns gegeben, Uns und dem kommenden Geschlecht. Froh können wir das Glas erheben Und sprechen: Ja, so war es recht.

# 21n den fürsten Bismarck.

Bum ersten April. 1)

21n diesem Tage, der Dich uns gegeben hat, Gebenken gerne wieder wir der großen Zeit, Als eben erst die Krone sich aufs Haupt gesehl, Das Herz von frohem Stolz ersüllt, Germania. Noch war kein Stanb gesallen auf den Lorbeer, den Erkänupft in blutigen Schlachten hatte deutscher Stahl, Gleich frischen Frühlingsblumen war die Freude noch, Mit der begrüßten wir die neue Herrlichfeit.

Seitbem ward vieles anders, und jo manches, was Schön sich entsalten sollte, kam zum Blühen nicht; Hinwelkt' es in der Knospe. Nicht so heiter mehr, Mit Frühlingsaugen nicht mehr blickt die Welt uns an. Und Neid und Mißgunst, denen alles Große stets Im Ang' ein Dorn ist, unerträglich quälend sie, Auch deinen Ruhm zu schmälern waren sie bemüht; Nicht dir zu danken wär' es, was erworben wir, Von selber wär' es wohl gekommen ohne Dich, Weil in der Zeit allmählich es herangereist Und nur des Schnitters harrte, dem mit wenig Müh Zu schneiden es und einzubringen war vergönnt.

So reben sie, voll Hochmuths übersehend Dich, Doch so zu benken nimmermehr ist bentsche Art. Der Dentschen Art ist's, an den Mann zu halten sich In Haß und Liebe, dieser Art auch solgen wir. Du bist der Mann, der groß gemacht das Laterland, Und Deiner Kühnheit danken, Deiner Klugheit wir's, Der Festigkeit und Trene, die mit sicherem Blick Festhalten dich am Ziele ließ, verdanken wir's, Daß wiederum zu Ehren kam in aller Welt Der dentsche Name, der vordem misachtet war.

<sup>1)</sup> Nr. 13. 1. April 1894 G. 49.

Das werden nie vergessen, die zugleich mit Dir Erlebt die goldnen Tage unsers jungen Ruhms Und die Dir selber froh ins Angesicht geblickt. Die aber heut noch liegen an der Mutter Brust Und die noch Ungebornen, die in künst'ger Zeit Auswachsen werden, wenn wir längst im Grabe ruhn: Wenn im Geschichtsbuch einstmals sie begegnen Dir, Mit Freude wird ersüllen ihre Brust Dein Bild, In schweren Tagen spenden ihnen Trost und Muth, Und Dank im Herzen werden sie gedenken Dein.

Dir aber gebe dieses Jahres junger Lenz, Der schon in Deines Waldes Buchenkronen Dir Die ersten Vogelstimmen hat geweckt und schon Mit kleinen Blumen hat geschmückt den moosgen Grund, Dir, dem Genesenen, geb' er wieder akte Krast Und Frend' am Leben — Frende auch am Vaterland!



----

Drud von F. Rupertus, Berlin Mohrenftr. 59.







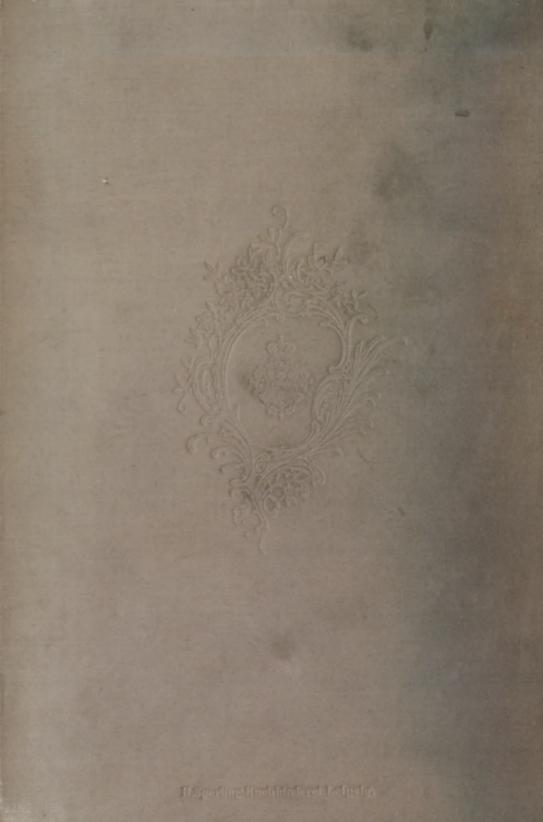